

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



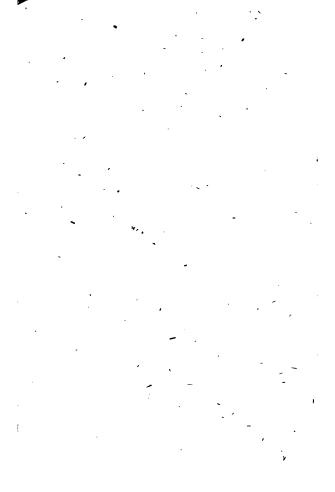

## Goethe's

Werte.

Bollftanbige . Ausgabe letter Sand.

Nierundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes fcunenben Privilegien.

Stuttgart und Aubingen, in ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung. 1829.

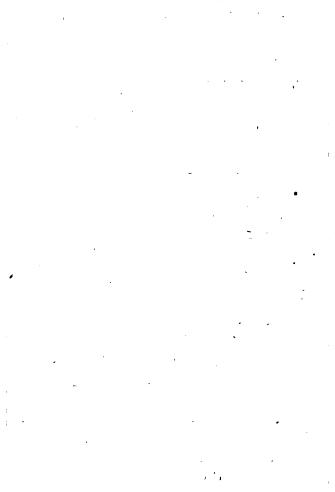

## Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit.

Erster Theil.

Ο μη δαρείς ανθρωπος ου παιδεύεται.

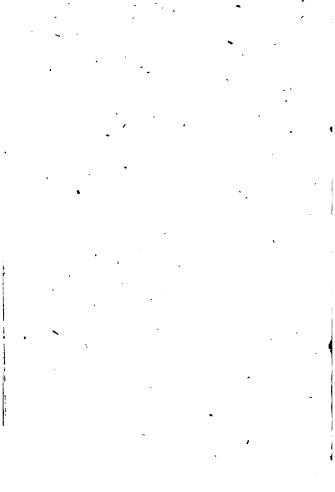

Ald-Bormort zu ber gepenwärtigen Arbeit, weiche beffeiben: vielleicht: mehr: als eine andere bebärfentsmöchte, iftehe bier der Brief eines Freundes, busch it ben eint foldes, immer bebentliches Unternehmen is vermiaßt worden:

"Wirhaben, theurer Frentid, nummehr bir gwilf !! Theile Threr bichterifchen Berte beifenement, unbei finden, indem wir fie burchtefen; manches Befannte,:: mandes Unbetannte; ja mandes Bergeffenenieb ib durch biefe Gammung mieder angefrifcht. Danis kantifich nicht ienthalten, biefe zwolf Bandes welchous in Cinem Founds vormundehehen; als ein Ganges 12 gu betruchten, und mammichte fich baransigern ein Bild bes Autors und feines Colente enewerfente. Munifemidu ju bingmen, daß für die Lebhaftbgleit, womiti berfolde feine feriftftellerifche Lanfbahn begonneng, für bie lange Beit bie feitdem verfloffen; ein: Ongend Bandchen ju wenig fceinen maffen: Chelt fo fann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht vergeiften, bagimeisten abefonbere Weranlaffuntet

gen dicfelben hervorgebracht, und sowohl außere beftimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsstufendaraus hervorscheinen, nicht minder auch
gewisse temporare moralische und afthetische Marimen und Ueberzeugungen barin obwalten. Im Ganzen aber bleiben diese Productionen immer unzusammenhängend; ja oft sollte man kaum glauben, daß
sie von demselben Schriftsteller entsprungen sepen."

"Ihre Freunde haben indessen bie Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als naher bekannt mit Ihrer Lebend- und Denkweise, manches Rathsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältniß ihnen beisteht, selbst in den vortommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch wurde und hie und da eine Nachhulfe nicht unan enehm seyn, welche Sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen durfen."

"Das erfte alfo, warum wir Sie ersuchen, ist, baß Sie und Ihre, bei ber neuen Ausgabe, nach gewissen innern Beziehungen geordueten Dichtwerke in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl bie Lebens: und Gemuthszustände, die den Stoff bazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf

Sie gewirft, nicht weniger bie theoretischen Grund: fate, benen Sie gefolgt, in einem gewiffen Bufammenhange vertrauen mochten. Bibmen Gie biefe Bemubung einem engern Rreife, vielleicht entspringt baraus etwas, mas auch einem größern angenehm und nublid merden fann. Der Schriftsteller foll bis in fein bochftes Alter ben Bortbeil nicht aufgeben. fic mit benen, die eine Meigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne ju unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verlieben fevn mochte, in gewiffen Jabren mit unerwarteten, machtig wirtfamen Erzeugniffen von'neuem aufzutreten: fo follte boch gerabe ju ber Beit, mo bie Erfenntnig vollftanbiger, bas Bewußtfenn beutlicher wird, bas Gefcaft febr unterbaltend und neubelebend fenn, jenes hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten ju bearbeiten, meldes benen abermale jur Bilbung gereiche, die fich fruber mit und an dem Runftler gebilbet baben."

Diefes fo freundlich geaußerte Berlangen erwedte bei mir unmittelbar die Luft es zu befolgen. Denn wenn wir in fruherer Beit leibenschaftlich unsern eigenen Beg geben, und, um nicht irre zu werden, bie Anforderungen anderer ungebulbig ablehnen, soift med und in fpatern Sagen bichftermanfcts menn irnaend eine Theilnebme und aufregen und gureiner amenen Charigfeit liebevoll beftimmen mag. Ich un: ntergog mich baber fogleich ber worldufigen: Arbeit, bie größeren und fleineren Dichtwerfameiner gublf Bande andjugeichnen und ben Jahren nach zu ord: nen. Ich suchte mir Beit und Umftanbe ju vergegenwärtigen, unter welchen ich fiehernorgebracht. Millein bad Gefcaft: ward balb befchwerlicher, weil mandführliche Angeigen und Erflärungen nothig wurben, um bie gaden zwifchen ben bereits befannt: gemachten auszufüllen. Denn zwoorberft feblt alles mworan ich mid gnerft geubt, es fehlt manches an= defangene und nicht vollenbete: ja fogar ist die - dufere Geltalt manches vollendeten vollig verfchwunden , andem es in ber Rolae ganglich umgearbeitet mnd in eine andere Form gegoffen worden. Aufer biefem blieb mir auch noch zu gedenken zwie ich mich in Wiffenschaften und anbern Rinften bemubt. "und was ich in folden fremd icheinenben Rachern, fowohleinzeln als in Berbindung mit Kreunden, theile im Stillen geubt, theile offentlich befamnt : nemacht.

Alles biefes munichte ich nach und nach gu Be-

rifrirbigung meiner Wichlwollenben einzufchalten fal-:niemistefei Bemahungen: und Betrachtungen führten rumico finneria delter i benn intom ich jener febr wohl richemanten Kovistung ju enthremen wünfchte, und : mid bemahte die immern Regungen, die außern Gin= influge, die theoretisch und praktisch von mit betretenen Stufen, ber Meihe nad barguftellen : fo ward iich ausmeinen angen Privatteben in bie weite Welt : :: werket: bie Gestalten von dundert bedeutenden Men= · Iden, weiche naber ober entfernter auf mich einnewirtt, traten bervor; ja bie ungehehren Bewegunngen bes allgemeinen politischen Weltlaufe, bie auf mich, wie auf bie gange Maffe ber Gleichzeitigen, den größten Einfinf gehabt; mußten vorzüglich beathstet werben. Denn biefes'fcheint bie Sauptaufgabe . ber Biographie ju fein, ben Menfinen in feinen Beitverhaltniffen barguftellen, und ju zeigen, in wiefern ihm bas Gange miderftrebt, in wiefern es ihn begunftigt, wie er fich eine Welt- und Menfchenansicht daraus gebilbet, und wie er fie, wenn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieber nach außen abgesviegelt. hierzn wird aber ein faum Er= reichbares geforbert, daß namlich das Individuum fich und fein Jahrhundert tenne, fich, in wiefern es unter allen Umstånden daffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welched sowohl den Billigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet, dergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahr früher oder spåter geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sepn.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtunsen und Bersuchen, aus solchen Erinnerungen und Meberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genust, und am billigsten beurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen senn mochte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

Erstes Buch.

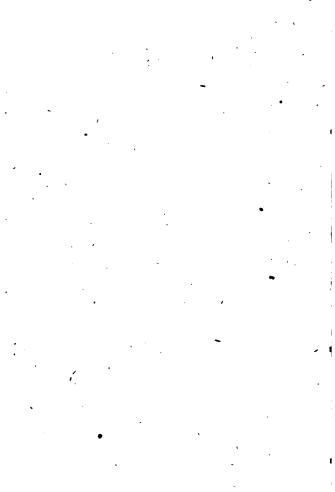

Am Bsten August 1749, Mittage mit bem Glodenschinge gwolf, tam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Conkellation wariglad: lich; die Sonne ftand im Zeichen der Inngfrau, und entiminirte: für den Tag; Jupiter und Venue blidten sie freundlich an, Mercur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich zleichgultig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersehte sich daher meiner Geburt, die nicht eber erfolgen: sonnte, als bis dies Stante vorübergegangen.

Diese guten Afpecten, welche mir ble Aftrologen ein ber Folgezeit-fehr hoch anzurechnen mußten, inde gen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sent benn burch Ungeschicklichkeit ber Hebamme tamich für tobt auf bie Belt, und nur durch vielsache Besmidungen brachte man es dahin, daß ich das Licht ersblickte. Dieser Umfand, melderbie Meinigen in größe Noth verseth hatte, gereichte jedoch meinen Witbarsern zum Bortheil, indem mein Großunter, der Schultheiß Johann Wolfgang Tertor, daher Anlaß mahm, daß ein Geburtshelfer angestellt, und der

Sebammen-Unterricht eingeführt ober erneuert murs be; welches benn manchem ber Nachgebornen mag ju Gute gefommen fepn.

Wenn man fich erinnern will, was und in ber frubiten Beit ber Jugenb begegnet ift, fo fommt man oft in ben Kall, basjenige, was wir von an= bern gehort, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung befigen. Obne alfo bieruber eine genaue Untersuchung anguftellen, welche obnebin ju nichts führen fann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Saufe mohnten, welches eigentlich aus zwei burchgebrochenen Saufern bestand. Gine thurmartige Treppe führte gu ungufammenhangenden Bimmern, und die Ungleichheit ber Stodwerte mar burch Stufen ausgegliden. Rur und Rinber, eine jungere Schwefter und mich, mar die untere weitlaufige Sausflur ber liebste Raum, welche neben ber Thure ein großes bolhernes Gitterwerf batte, wodurch man unmittel= bar mit ber Strafe und der freien Luft in Berbinbung fam. Ginen folden Bogelbauer, mit bem viele Saufer verfeben maren, nannte man ein Berams. Die Frauen fagen barin um ju naben und ju ftriden; bie Kochin las ihren Salat; bie Nach= barinnen besprachen fich von daber miteinander, und bie Strafen gemannen baburch in ber guten Jahregeit ein subliches Unfeben. Man fühlte fich frei, indem man mit bem Deffentlichen vertraut war. So tamen auch durch biefe Geramfe bie Rinber mitben Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Bruber von Ochsenstein, binterlassene Schne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und nedten sich mit mir auf mancherlei Beise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Euleufpiegeleven, ju benen mich jene fonft ernften und einfamen Manner angereigt. 3ch führe nur einen von biefen Streichen an. Es war eben Topfmartt gewefen, und man batte nicht allein die Ruche für die nachfte Beit mit folden Waaren verforgt, fondern auch uns Rindern bergleichen Gefdirr im Rleinen gu fpielenber Beschäftigung eingefauft. Un einem iconen Nachmittag, ba alles ruhig im Saufe mar, trieb ich im Gerams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Wefen, und ba weiter nichts babei beraus tommen wollte, warf ich ein Gefchirr auf die Strafe und freute mich, bağ es fo luftig gerbrach. Doffenftein, welche faben, wie ich mich baran ergonte, daß ich fogar froblich in die Sandchen patfcte, riefen': Noch mehr! 3ch faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortmabrendes Mufen: Roch mehr! nach und nach fammtliche Schuffelden, Tiegelden, Rannden gegen bas Pflafter ju foleubern. Meine Nachbarn fubren fort ihren Beifall zu bezeigen, und ich war hochlich froh ihnen Bergnügen gu maden. Mein Borrath aber mar aufgezehrt und sie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte baber ftrade in die Ruche und bolte die irbenen Teller,

welche num freitich im Zerbrechen noch ein tustigeren wechnenfpiel gaben und fo lieflich bin und meleber, brachtei einem Ecker nach bem unbern, wie ich fie auf bem Eopfbrett ber Reihe nach erreichen fonntez:, und weil sich jene gar nicht zufrieben gaben; folglürzte ich alles was ich von Geschirr: erschleppen tomte, in: gleiches Berberben. Nur später erschien jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrechne Eopfermare wenigkens eine lustige Geschichte, an ihr Lebensenderers bie schnlissen Urheber bis an ihr Lebensenderergisten:

MeinesiBaters Mutter, bei ber wir eigentlichen im Saufe wohnten; lebte in einem großen Jimmer hinten hindus; unmittelbar an der Saudfur, unbewirpfiegten unfere Spiele bis an ihren Seftl, ja wenn fie trant war, bis an ihr Bett hin anszudehenen. Ich erinweite nich ihrer gleichfam als eines Seiftes, als einenschonen, hagern; immer weif und reinlich gelleibeten Frau. Sanft; freundlich, wohle wollend, ist fie mir im Gedachtniß geblieben:

Bir hatten bie Straße, in welcher unfer Sand: lag, den Sirfchgraben nennen horen; da wir aber weder Graben noch Sirfche fahen, fo wollten wir biefen. Andernet ertlart: wiffen. Man erzählte fosdann, unfer hand: febe aufielnem Naum, der fonft außerhalb der Stadt gelegen; und da; wo jeht bie: Stabt fich besinde, sep ehmals ein Grabungewesen, welchem eine Angahl hirfche unterhalten marbent.

Man habe diese Thiere: hier aufbewahrt und gerindhet, weil nach einem niten hertommen der Senat.:
alle Jahre einen hirschoffenblich verspoises, den mandenn für einen solchen Festage hier im Gesten ims men zur handigehabt, wann auch auswärts Fidelen und Mitter der Stadt ihre Jagebesugnis verdingen merten und fratten, ober wohligar Feinde die Bradteeingeschiosen ober bekagert hielten. Diepogeschunge fehr, und wir wünschen, eine solche zahme Wildbahmwäre auch noch bei unsern Beiten zu sehen gewesen.

Die hinterseitenbes hanse hatte, befonders aus dem oberen Stoch eine sehr angenehme Auden sichtlicher eine beinahmnibersehbare Fläche von Nache barsgärten bie sich bis an die Stadtmanerwerdreit isteten. Leider aber war; bei Wermandlung der sonftet hier befindlichen Gemeindeplade in Sausgärten unfer hauf und und nech einige andere p die gegen die Straßenecke zu lagen, sehr verfürzt worden; indemobie halfer vom Nosmarkt her weitläufige hintere gebände und großei Gärten sich zueigneben; wir aber zuns durch eine ziemich hoher Maner unseres Goses wondiesen sonah gesegenen Paradiesen ausgeschlaßen sa sahen.

Im zweiten Stod befand fich ein gimmern wels ih ches man das Gartenzimmer mannte; weil man fich daselbst durch wenige Gewächse wor dem Fenker dem daselbst durch wenige Gewächse wor dem Fenker dem dangel eines Gartens zu erseßen gesuch hatte. Dort mar, wie ich heranvuche, mein liebster, gwar nicht tranviger, aber doch fehnsüchtiger Ausenhalt.

Ueber jene Garten binaus, über Stadtmauern und Balle fab man in eine icone fructbare Chene: es ift die, welche fic nach Sochft bingiebt. lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lectionen, wartete bie Gewitter ab, und fonnte mich an ber untergebenden Sonne, gegen welche die Kenfter gerabe gerichtet waren, nicht fatt genug feben, ich aber ju gleicher Beit die Nachbarn in ihren Garten mandeln und ihre Blumen beforgen, die Kinder fpielen, die Gefellichaften fich ergoben fab, die Regel-Lugeln rollen und die Regel fallen borte; fo erregte dies frubzeitig in mir ein Gefühl der Ginfamteit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, bas bem von der Natur in mich gelegten Ernften und Ahnungevollen entsprechend, feinen Ginfluß gar bald und in ber Rolge noch deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen buftere Beschaffenheit des hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Gemüthern zu erweden. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsüchtbaren zu benehmen und sie an das Schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen, und wenn und dieses unmöglich siel, und wir und sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrod und also füruns verkleidet genug, der Bater in den Weg und schreckte und in unscre

umfere Anhestatte gurud. Die daraus entspringende üble Wirtung bentt sich jederman. Bie soll berjenige die Furcht los werden, den man zwischen ein doppelt Furchtbares einklemmt? Meine Mutter, stets weiter und froh, und andern das Gleiche gonnend, erfand eine bessere padagogische Auskunft. Sie wuste ihren Zwed durch Belodnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Psirschen, deren reichlichen Gemuß sie und jeden Morgen versprach, wenn wir Nachts die Furcht überwunden hatten. Es gelang, und beibe Theile waren zufrieden.

Immerbalb bes Saufes jog meinen Blid am meiften eine Reibe romtider Profpecte auf fic, mit welchen ber Bater einen Borfaal ausgeschmudt batte, gestochen von einigen gefchickten Borgangern bes Piranefe, bie fic auf Architettur und Derspective wohl verstanden, und beren Radel febr bentlich und Schabbar ift. hier fah ich taglich bie Diazza del Dovolo, bas Colifeo, den Petersplat, bie Meterstirche von aufen und innen, die Engels: burg und fo manches anbere. Diefe Gestalten brud: ten fich tief bei mir ein, und der fonft fehr latonifche Bater batte wohl mandmal die Gefälligfeit. eine Befchreibung bes Gegenstandes vernehmen gu laffen. Seine Borliebe für die Stalianische Sprache, und für alles was fic auf jenes Land bezieht, war febr ausgesprochen. Eine fleine Marmor: und Da= turalienfammilung, die er von bortber mitgebracht, zeigte er uns auch mandmal vor, und einen großen Goethe's Berte, XXIV. 980.

Theil seiner Zeit verwendete er auf seine Italianisch verfaßte Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaction er eigenhändig, heftweise, langsam und genau außsertigte. Ein alter heiterer Italianischer Sprachmeister, Giovinazzi genannt, war ihm daran behülslich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich selbst mit dem Claviere täglich zu accompagniren; da ich denn das Solitario dosco ombroso bald kennen lernte, und auswendig wußte, ebe ich es verstand.

Mein Vater mar überhaupt lebhafter Natur, und bei seiner Entfernung von Geschäften wollte er gern badjenige, mad er wußte und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in ben ersten Jahren ihrer Verheirathung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Clavierspielen und Singen; wobei sie sich genothigt sah, auch in ber Italianischen Sprache einige Kenntniß und nothe durftige Kertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir und in allen unfern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlanglich Plat zu unfern Spiezien fanden. Sie wußte und mit allerlei Kleinigkeizten zu beschäftigen, und mit allerlei guten Biffen zu erquiden. An einem Weihnachtsabende jedoch sette sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie und ein Puppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemuther

mit Gewalt an fich; befonders auf den Anaben machte es einen fehr ftarten Einbruck, ber in eine große langbauernde Birfung nachtlang.

Die tleine Buhne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansangs nur vorgezeigt hatte, nachber aber zu eigner Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werther sepn, als es das lette Vermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krantheit unsern Augen erst entzogen, und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Absscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeiden war für die Familie von desto größerer Bedentung, als es eine völlige Veränderung in dem Justande derselben nach sich zog.

So lange die Grofmutter lebte, hatte mein Bater sich gehütet, nur das Mindeste im Sause zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Sauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Stadten, hatte man bei Aufführung hölzerner Gebände, um Plat zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stoden überzubauen; wodurch denn freilich besonders enge Straßen etwas Dusteres und Aengstliches bekamen. Endlich ging ein Geset durch, daß wer ein neues Saus von Grund auf bane, nur mit dem ersten Stod über das Fundament herausrücken durse, die übrigen aber sentrechta ufführen muße. Mein Bater, um den

. vorsveingenden Raum im zwepten Stod auch wicht aufzugeben, wenig betimmert um außeres architettonifches Anfeben, und nur um annere gute und bequeme Einrichtung beforgt, bediente fich, mie fcon mehrere vor ihm gethan; ber Ausflucht, die pberen Theile des Saufes ju unterfluten und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen, und bad neue gleichfam einguschalten, fo bag, wenn gulest gewiffermagen nichts von bem alten übrig blieb, ber gang neue Bau nach immer für eine Reparatur agelten tonnte. Da nun alfo das Ginreifen und Mufrichten allmählich gefchah, fo hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe zu weichen, um besto besfer die Aufficht ju führen und die Anleitung geben zu tonnen: benn auf's Technische bes Baues verstand er fich gang gut; dabei wollte er aber auch feine Kamilie nicht von fich laffen. Diefe neue Epode war ben Kindern febr überrafdend und fonderbar. Die Bimmer, in benen man fie oft enge genng gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Ar= beiten geangstigt, bie Gange, auf benen fie gefpielt, bie Banbe, für beren Reinlichfeit und Erhaltung man fonft fo fehr geforgt, alles bad vor ber Sade bes Maurers, vor bem Beile bes gimmermanns fallen zu feben, und zwar von unten betauf, und inbeffen oben auf unterftatten Balten, gleichfam in der Luft zu fdweben, und babet immer noch zu einer gewiffen Lection, ju einer bestimmten Arbeit angehalten ju werden - diefes alles brachte eine Ber:

wirrung in den jungen Ropfen hervor, die fich so leicht nicht wieder in's Gleiche seben ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weit ihr etwas mehr Spielraum ale bisher, und manche Gelegenheit sich auf Balken zu schaukeln und auf Bretern zu schwingen, gelassen marb.

Hartnadig sehte der Bater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zuleht auch das Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles übergesspannten Bachstuches von abzenommenen Tapeten, der Regen die zu unsern Betten gelangte: so entsichon er sich, obgleich ungern; die Kinder wohlwolslenden Freunden, welche sich schon früher dazu ersboten hatten, auf eine Zeit lang zu überla En und sie in eine öffentliche Schule zu schieden.

Diefer tiebergang hatte manched Unangenehme: denn indem man die bisher zu hause abgesondert, reinlich, edet, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschopfen hinsunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz ünerwartet alles zu leiden, weilssie aller Wassen und aller Schigkeit ermangoten, sich dagegen zu schäften.

Um biefe Beit war es eigentlich, bag ich meine Baterstadt zuerst gewahr wurde: wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, batin auf und abwandelte. Um ben Eindruck, den biese ernsten

und murbigen Umgebungen auf mich machten, eini: germaßen mitzutheilen, muß ich bier mit ber Schilberung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er fich in feinen verschiebenen Theilen allmählich vor mir entwickelte. Um liebften fpagierte ich auf ber großen Mannbrude. Ibre Lange, ihre Kestigleit, ihr gutes Anfeben machte fie zu einem bemerkenswertben Bauwert; auch ift es aus fruberer Beit beinabe bas ein= gige Denkmal jener Borforge, welche bie weltliche Obrigfeit ihren Burgern iculdig ift. Der icone Kluß auf: und abmarts jog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brudenfreus der golbene Sabn im Sonnenschein glangte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alebann durch Sachsenbausen svaziert, und die Ueberfabrt für einen Kreuzer gar bebaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder dieffeite, ba folich man sum Beinmartte, bewunderte ben Dechanismus ber Krabne, wenn Waaren ausgeladen murben: befonbers aber unterhielt und bie Antunft ber Marttfdiffe, wo man fo manderlei und mitunter fo feltfame Riguren aussteigen fab. Ging es nun in bie Stadt berein, fo marb jederzeit ber Saalbof, ber wenigstens an ber Stelle ftand, mo bie Burg Raifer Rarle des Großen und feiner Nachfolger gewesen fenn follte, ehrfurchtevoll gegrüßt. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt, und besonders Markttages gern in dem Gewihl, bas fich um bie Bartholomaus-Rirde berum versammelte. Sier batte fic, von ben frubeften Beiten an, die Menge ber Berfaufer und Aramer übereinander gedrangt, und wegen einer folden Befisnabme fonnte nicht leicht in ben neuern Beiten eine geräumige und beitere Unftalt Plat finden. Die Buden des fogenannten Pfarreisens maren und Rindern febr bedeutend, und wir trugen manden Baben bin, um und farbige, mitgoldenen Thieren bedrudte Bogen anguichaffen. Rur felten aber mochte man fich über ben befchrantten, vollgevfropften und unreinlichen Marttplat bin= brangen. Go erinnere ich mich auch, bag ich immer mit Entfesen vor ben baranftogenben, engen und babliden Aleischbanten gefloben bin. Der Romer= berg mar ein besto angenehmerer Spazierplas. Der Beg nach der neuen Stadt, durch bie neue Rram, war immer aufheiternd und ergoblich; nur verdroß es uns, daß nicht neben ber Liebfrauen-Rirche eine Strafe nach ber Beile juging, und wir immer ben großen Umweg durch die Safengaffe ober die Ratharinenpforte machen mußten. Bas aber bie Aufmerkfamteit bes Rinbes am meiften an fich sog, waren die vielen fleinen Stadte in der Stadt, die Festungen in der Festung, die ummauerten Alosterbegirte namlich, und bie aus frubern Jahrhunberten noch übrigen mehr ober minder burgartigen Raume: fo ber Murnberger Sof, bas Compoftel, bas Braunfele, bas Stammbaus berer von Stallburg, und mehrere in den fpatern Beiten au Bobnungen und Bewerbebenugungen eingerichtete Beften, Richts

grebitettonifd Erhebendes war damals in Frankfurt au feben: alles deutete auf eine langst vergangene, für Stadt und Gegend febr unruhige Beit. Pforten und Thurme, welche die Granze ber alten Stadt bezeichneten, dann weiterbin abermale Pforten, Thurme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, momit die neue Stadt umichloffen mar, alles fprach. noch zu deutlich aus, daß die Nothwendigfeit, in unrubigen Zeiten bem Gemeinwesen Sicherheit gu verschaffen, diese Unftalten bervorgebracht, daß die Plate, die Strafen, felbft bie neuen, breiter und fconer angelegten, alle nur bem Bufall und ber Willfur und feinem regelnden Geifte ihren Urfprung. zu-danken hatten. Gine gemiffe Reigung zum Atterthumlichen fette fich bei bem Anaben feft, welche befonders durch alte Chronifen, Solafchnitte, wie 3. B. ben Graveischen von der Belagerung von Krankfurt, genahrt und begunftigt murbe; wobei noch eine andere Luft, bloß menschliche Buftanbe in . ihrer Mannichfaltigkeit und Natürlichkeit, ohne weistern Anfpruch auf Intereffe ober Schonheit, ju erfaffen, fich bervorthat. Go war es eine von unfern liebsten Promenaden, die wir und bes Sabre ein paarmal zu verschaffen suchten, inwandig auf dem Gange ber Stadtmauer berumaufpagieren. Garten, Sofe, Sintergebaube gieben fich bis an ben minger. beran : man fieht mehreren Laufend Menfchen in ihre hansliden, theinen, abgefchloffenen, verborgenen Buffanbe. Bon bem Dute und Schauggeren bes

Reichen zu ben Obftgarten bes für feinen Muben beforgten Burgers, von ba ju Kabriten, Bleichpti-Ben und abnlichen Anstalten, ja bis zum Gottesader felbst - benn eine fleine Welt lag innerhalb bes Begirte ber Stadt - ging man an dem mannichfaltigften, munderlichften, mit jedem Schritt fic verandernden Schauspiel vorbei, an dem unfere findi= fche Neugier fich nicht genug ergoben tonnte. Denn fürmahr ber bekannte binkende Teufel; als er für feinen Kreund die Dacher von Madrid in ber Nacht abhob, hat faum mehr für diefen geleiftet, ale bier vor une unter freiem Simmel, bei bellem Sonnenfcein, gethan mar. Die Schluffel, deren man fich. auf biefem Wege bedieuen mußte, um durch manderlei Thurme, Treppen und Pfortden durchzufommen, waren in den Sanden der Zeugherren, und wir verfehlten nicht ihren Subalternen auf's beste au ichmeicheln.

Bebeutender noch und in einem aubern Sinne fruchtbaver blieb fir und das Nathhaus, der Romergenaunt. In seinen unteru, gewöldschnlichen hallen verloren wir und gar zu gerne. Wir verschaften und Eintritt in das große, höcht einfache Sessionszimmer des Nathes. Bis auf eine gewiss Ihbe getäfelt, waren übrigens die Wande so wie die Wölzbung wolf, und das Ganze ohne Spur von Mahlerep voer irgend einem Bildwert. Nur an der mistelsten: Wand in der Höhe las man die Lurze Inswift:

Eines Mannes Rebe 3ft teines Mannes Rebe: Man foll fie billig hören Beebe.

Nach der alterthumlichsten Art waren für die Glieber dieser Versammlung Banke ringsumber an der Bertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Banken eingetheilt sev. Bon der Ehur linker Hand bis in die gegenüberstehende Ede, als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen, in der Ede selbst der Schultheiß, der einzige der ein kleines Lischen vor sich hatte; zu seiner Linken bis gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Lisch für den Protokollführer.

Baren wir einmal im Romer, so mischten wir und auch wohl in das Gebrange vor den burgermeissterlichen Audienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich auf Bahl und Krönung der Kaiser bezog. Bir wußten und die Gunst der Schließer zu verschaffen, um die neue, heitre, in Fredco gemahlte, sonst durch ein Sitter verschlossene Kaisertreppe hinaufsteigen zu durfen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Bahlzimmer flößte und Ehrfurcht ein. Die Thiersaufe, auf welchen kleine Kinder oder Genien mit

bem faiferlichen Ornat befleibet, und belastet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Ausmerksamteit, und hofften wohl auch noch einmal eine Ardnung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaisersaale tonnte man uns nur mit sehr vieler Muhe wieder herausbringen, wenn es uns einmal gegluckt war hineinzuschlüpfen; und wir hiesten denjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbilbern der sämmtlichen Kaiser, die in einer gewissen Hobe umher gemahlt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Bon Karl dem Großen vernahmen wir manches Mabrchenhafte; aber das biftorifch-Intereffante für und fing erft mit Rubolf von Sabsburg an, ber durch feine Mannheit fo großen Verwirrungen ein Ende gemacht. Auch Rarl ber Vierte zog unfre Aufmertfamteit an fic. Wir hatten icon von ber goldnen Bulle und der peinlichen Salsgerichtsord: nung gehört, auch daß er den Frantfurtern ihre Anbanglichfeit an feinen eblen Begenfaifer, Gunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilia -nen borten wir als einen Menfchen- und Burgerfreund loben, und daß von ihm prophezept worden, er werde ber lette Raifer aus einem beutiden Saufe fenn; welches benn auch leiber eingetroffen, indem nach feinem Tobe die Bahl nur zwifchen dem Ronig von Spanien, Karl bem Kunften, und bem Ronig von Franfreich, Frang dem Erften, gefdwantt babe.

Bebenklich fügte man hinzu, daß nun abermals eine folde Beiffagung ober vielmehr Borbedeutung umz gehe; benn es fen augenfällig, daß nur noch Platfür das Bild eines Kaifers übrig bleibe; ein Umpftand, der obgleich zufällig scheinend, die Patriotischengesinnten mit Beforgniß erfülle.

Wenn wir nun fo einmal unfern Umgang biolten, verfehlten wir auch nicht; und nach bem Domiau begeben und bafelbit bas Grab jenes braven, vom Freundund Reinden geschätten Gunther au besuchen. Der merkwurdige Stein, der es ebemals bebedte. ift in bem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben." befindliche Thur, welche in's Conclave führt, blieb uns lange verschloffen, bis wir endlich durch bie obern Behörben auch ben Gintritt in diefen fo bebentenben Ort zu erlangen mußten. Allein-wir hat= ten beffer gethan, ihn burd unfre Ginbilbungefraft, wie bieber, auszumablen ; benn wir fanden biefen in ber beutiden Gefchichte fo merfmurbigen Raum, wo bie machtigsten Kursten lich zu einer Sandlung von folder Wichtigfeit zu versammeln vflegten, felnedweges wurdig ausgeziert, fondern noch obenein mit Balten, Stangen, Geruften und anderem folden Gefverr, bad man bei Seite fegen wollte, perunftaltet. Defto mehr ward unfere Einbildungefraft angeregt und bas herz und erhoben, ale wir furg nachber bie Erlaubnif erhielten, beim Morgeigen ber goldnen Bulle an einige vornehme Krembe auf

Rathhause gegenwärtig zu fepn.

Mit vieler Begierbe vernahm ber Knabe fobaun, was ihm die Seinigen so wie altere Verwandte und Bekaunte gern erzählten und wiederholten, die Geschücken der zuleht kurz auf einander gefolgten Krömungen: benn es war kein Frankfurter von einem gewissen Atter, der nicht blese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens geschalten hatte. So prächtig die Ardnung Karls des Siedenten gewesen war, dei welcher besonders der französische Gestandte, mit Rosten und Geschmad, herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser besto trauriger, der seine Residenz Münchennicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädeter ansiehen mußte.

War die Arönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwartder Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schomheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste wurdige Gestalt und die blauen Angen Karls des Giedenten auf die Frauen. Benigstens wetteiserten beide Geschiehter, dem aufhorchenden Knaden einen höchst vortheilhaften Begriff von jenen beiden Perssonen beignbringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhigtem Gemüth; denn der Nachner Friede hatte für den Augenblick affer Felde ein Endogemacht, und wie von jenen Feverlichseiten, so sprach man mit Behaglichsfeit von den vorübergegangenen Kriegszugen, von

ber Schlacht bei Dettingen, und was die mertwürsbigften Begebenheiten ber verfloffenen Jahre mehr fenn mochten; und alles Bedeutende und Sefährliche schien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glucklichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu bienen.

Satte man in einer folden patriotifden Befdran= fung taum ein halbes Jahr hingebracht, fo traten foon bie Meffen wieder ein, welche in den fammtlichen Rindertopfen jederzeit eine unglaubliche Gabrung hervorbrachten. Eine burch Erbauung fo vieler Buben innerhalb ber Stabt in meniger Beit ent= fpringenbe neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Ablaben und Auspaden ber Baaren, erregte von ben erften Momenten bes Bewußtfevns aneine unbezwinglich thatige Rengierbe und ein unbegrangtes Berlangen nach findifdem Befit, bas ber Anabe mit medfenden Jahren, bald auf biefe bald auf jene Beife, wie es die Rrafte feines fleinen Beutele erlauben wollten, zu befriedigen fuchte. Bugleich aber bilbete fich die Borftellung von bem was die Welt alles hervorbringt, was fie bedarf, und mas die Bewohner ihrer verschiedenen Theile gegen einander auswechfeln.

Diese großen, im Fruhjahr und Berbft eintretenden Epochen wurden durch feltsame Feperlichteiten angefundigt, welche um desto wurdiger schienen, als bie alte Beit, und was von dorther noch auf und gekommen, lebhaft vergegenwartigten. Am Geleitstag mar das ganze Bolt auf den Beinen, drangte sich nach der Fahrgasse, nach der Brude, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren beseht, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sepn, um sich zu drangen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn das worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Beiten namlich, wo ein jeber nach Belieben-Unrecht that, ober nach Luft das Rechte beforberte, murden die auf die Deffen giebenden Sandeleleute von Begelagerern, edlen und uneblen Gefchlechte, willfürlich geplagt und gepladt, fo daß Rurften und andere machtige Stande die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Krantfurt geletten ließen. hier wollten nun aber bie Reicheftabter fich felbit und ihrem Gebiet nichte bergeben ; ne rogen ben Antommlingen entgegen: ba gab es benn mandmal Streitigfeiten, wie weit jene Beleitenben beran fommen, ober ob fie mohl gar ihren Eintritt in bie Stadt nehmen tonnten. Beil nun biefes nicht allein bei Sanbels- und Meggeschaften ftattfand, fondern auch wenn bobe Berfonen in Rriege : und Friedenszeiten, vorzäglich aber gu Babltagen fich beranbegaben, und es auch oftere au Thatlichfeiten tam, fobalb irgend ein Gefolge, bas man in ber Stadt nicht bulben wollte, fich mit feinem Herrn hereinzudrängen begehrte: so waren zeither darüber manche Werhandlungen gepflogen, es
waren viele Necesse beshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Varbehalten, geschiossen worden, und
man gab die Hossmung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen,
als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft
sehr heftig gesührt worden war, beinah für unnuh,
wenigstens für übersüssig angesehen werden tonnte.

Unterbeffen ritt die burgerliche Cavallerie in mehreren Abtheilungen, mit ben Oberhauptern anihrer Bribe, an jenen Cagen ju verschiebenen Thoren binand, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter - mer Sufaren ber jum Geleit berechtigten Reichsftanbe, bie nebft ihren Anführern wohl empfangen minbewirthet wurden; man zogerte bis gegen Abend, und ritt alebann, taum von der wartenben Menge gefeben, gur Stadt berein; da benn mancher bur-. gerliche Ritter weber fein Pferd noch fich felbst auf bem Merbe au erhalten vermochte. Bu bem Bru-Menthore famen bie bebeutenbften Buge berein, und bofwegen mar ber Andrang borthin am stärtsten. . Sana gulest und mit fintender Racht langte ber auf abeide Beife geleitete Nurnberger Doftmagen an, und man trug fich mit ber Rede, es muffe jebergeit, bem Bertommen gemaß, eine alte Fran barin figen; meshalb benn die Strafenjungen bei Ankunft bes Bagene in ein gellendes Gefdrei anszubrechen pflegten, ob man gleich die im Begen fibenden Daffagiere teines:

teineswegs mehr unterscheiben tonnte. Unglaublich und wirflich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in- diesem Augenblid durch das Brüdenthor herein dem Bagen nachstürzte; des wegen auch die nächsten häuser von den Zuschauern am meisten gesucht wurden.

Gine andere, noch viel feltfamere Reverlichfeit, welche am hellen Tage bas Publicum aufregte, mar ad Pfeifergericht. Es erinnerte biefe Ceremonie an jene erften Beiten, wo bedeutende Sandeleftadte fich von ben Bollen, welche mit Sandel und Gemerb in gleichem Mage gunahmen, wo nicht gu befreien, bod wenigstens eine Milberung berfelben gu erlan= gen füchten. Der Raifer, ber ihrer bedurfte, ertheilte eine folche Freiheit, ba wo es von ihm abbing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte baber jahrlich erneuert werden. Diefes ge= fcab burd fymbolifche Gaben, welche bem taifer= liden Shultheißen, ber auch wohl gelegentlich Obergollner fenn tonnte, vor Eintritt der Bartho-Iomai-Meffe gebracht murben, und zwar des Anftands wegen, wenn er mit ben Schöffen ju Gericht faß. Als der Schultheiß fvaterbin nicht mehr vom Raifer gefest, fondern von der Stadt felbft gemablt murde, bebielt er boch biefe Borrechte, und fowohl die Bollfreiheiten ber Stadte, als die Ceremonien, momit die Abgeordneten von Worms, Rurnberg und Alt:Bamberg diese uralte Vergunstigung anerkann= ten, waren bis auf unfere Beiten getommen. Den Tog vor Maria Goburt ward ein affentlicher Merichtsteg angetundigt. In dem großen Kaisensaale, in einem umschränkten Raume, saßen erhöht die Schiffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die uon den Parteven bevollmächtigten. Procuratoren unten zur rechten Seite. Der Astuarins fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urtheile laut vorzulesen; die Procuratoren ditten um Abschrift, appelliren, oder mas sie sonst zur thun nothig finden.

Muf einmal melbet eine munderliche Dufit aleich: fam die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es find: bren Afeifer, beren einer eine alte Schalmen. ber andere einen Baf, ber britte einen Dommer ober Soboe blaft. Sie tragen blaue mit Gold verbramte Martel, auf ben Mermeln die Roten befelliat, und haben bes haunt bebedt. So waren fie aus ihrem Bafthaufe, die Gefandten und ihre Begleitung binterbrein, Puntt Behnausgezogen, von Ginbeimifden und Fremben angestaunt, und fo treten fie in ben Die Gerichteberhandlungen balten inne Pfeifer: und Bogleitung bleiben vor ben Soranten, ber Abgefandte triet:hinein und feelt fich bem Schult= heißen gegenüber. Die fombolischen Geben, welche auf bas genquefte nach bem alten Serfoninen ge= fordert wurden, bestanden gewähnlich in folden Bagren, womit bie barbringenbe Stadt vorziglich, su bandeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für Le Weeren, und so brachte auch hier der Abgesandte einen schon gedrechselten hölzernen Potal mit Pfesser angefüllt. Ueber demselben lagen ein Paar handschuhe, wundersam geschicht, mit Seider bestept und dequastet, als Beichen einer gestatteten und angenommenen Bergünstigung, dessen sich auch wohl der Raiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weises Städchen, welched vormals bei gesehlichen und gerichtlichen handlungen nicht leicht sehlen durfte. Es waren noch einige kleine Silbermungen hinzugesigt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzbut, den sie immer wieder einlosser, so das derselbe viele Jahre ein Beuge dieser Ceremanien gewesen.

Rachdem ber Gesandte seine Amerde gehalten, bas Geschent abgegeben, pon dem Schultheißen die Berscherung fortdauernder Begunstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschloffenen Kreise, die Pfeiser bliesen, der Jug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, die der zwepte und endlich der dnitte Gessandte eingeführt wurden; denn sie tamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Bergungen des Publicums länger dauer, theils auch weil es immer dieselban alkurthämlichen Virtussen waren, welche Nivenderg für sich und seine Witsiadte zu unterzhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen batte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besondere interessite, weil es und nicht weuig schmeichelte, Bebenklich fügte man hinzu, daß nun abermals eine folde Weiffagung ober vielmehr Borbedeutung umz gehe; denn es fen augenfällig, daß nur noch Platfür das Bild eines Kaifers übrig bleibe; ein Umstand, der obgleich zufällig scheinend, die Patriotische gesinnten mit Beforgniß erfülle.

Wenn wir nun fo einmal unfern Umgang hiolten. verfehlten wir auch nicht; und nach bem Dome au begeben und bafelfift bas Grab jenes braven, von Freundund Reinden geichatten Gunther an befuchen. Der merkwurdige Stein, der es ehemals bebectte, ift in bem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben befindliche Thur, welche in's Conclave führt, blieb uns lange verschloffen, bis wir endlich burch bie obern Behorben auch ben Gintritt in diefen fo be= dentenden Ort zu erlangen mußten. Allein-wir bat= ten beffer gethan, ihn burd unfre Ginbildungefraft, wie bisber, auszumablen; benn wir fanden biefen in ber bentiden Gefchichte fo merfmurbigen Raum, wo bie machtigften Kurften fich zu einer Sandlung von folder Wichtigfeit zu verfammeln pflegten, fei= nedweges wurdig ausgeziert, fonderninoch obenein mit Balten. Stangen. Geruften und anderem folden Gefperr, bad man bei Seite feben wollte, verunftaltet. Defto mehr ward unfere Ginbildungstraft angeregt und bas herz und erhoben, ale wir turg nadher die Erlaubnif erhielten, beim Borgeigen ber goldnen Bulle an einige vornehme Krembe auf dem Rathbaufe gegenwärtig zu fenn.

Mit vieler Begierbe vernahm ber Knabe sobaun, was ihm die Seinigen so wie altere Verwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulest kurz auf einander gesolgten Ardmungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Atter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens geschalten hätte. So prächtig die Ardnung Karls des Siedenten gewesen war, dei welcher besonders der französische Gesandte, mit Rosten und Geschmack, derrliche Keste gegeben, so war doch die Folge sir den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Galtfreiheit seiner Reichsstädeter anstehen mußte.

Mar die Arönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig mie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwartder Kaiserin Marin Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Manner scheint gemacht zu haben, als die ernste wärdige Gestalt und die blauen Angen Karls des Giebenten auf die Frauen. Benigstens wetteiserten beide Beschierziem aufwordenden Knaben einen hächst vortheilhaften Begriff von jenen beiden Perssonen beignbringen. Alle diese Boschreibungen und Erzählungen geschahen mit heiterm und beruhigtem Gemürh: dem der Anduer Friede hatte fürden Augenblick affer Fesche ein Endogemacht, und wie von jenen Feverlichseiten, so sprach man mit Behaglichseit von den vorübergegangenen Kriegszugen, von

ber Schlacht bei Dettingen, und was die mertwirs bigften Begebenheiten ber verfloffenen Jahre mehr fennmochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um gluck-lichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu bienen.

Satte man in einer folden patriotifden Befdran= fung taum ein balbes Jahr bingebracht, fo traten fcon die Deffen wieder ein, welche in den fammtliden Rindertopfen jederzeit eine unglaubliche Gabrung bervorbrachten. Gine burch Erbauung fo vieler Buben innerhalb ber Stadt in meniger Beit ent= fpringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacen ber Baaren, erregte von ben erften Momenten bes Bewustfenns aneine unbezwinglich thatige Rengierde und ein unbegrangtes Berlangen nach findifdem Bent, bas ber Anabe mit mechfenden Jahren, bald auf biefe bald auf jene Beife, wie es die Arafte feines fleinen Beutele erlauben wollten, ju befriedigen fuchte. Bugleich aber bilbete fich bie Borftellung von bem was die Welt alles hervorbringt, was fie bedarf, und mas die Bewohner ihrer verschiedenen Theile gegen einander auswechfeln.

Diese großen, im Fruhiahr und herbst eintretenden Epochenwurden durch seltsame Feperlichteiten angefundigt, welche um desto wurdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dorther noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Am Geleitstag war das ganze Bolt auf den Beinen, drängte fich nach der Fahrgaffe, nach der Brücke, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren beseht, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu seyn, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn das worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Beiten namlich, wo ein jeder nach Belieben-Unrecht that, oder uach Luft bas Rechte beforberte, murben die auf bie Deffen ziehenden Sandeleleute von Begelagerern, edlen und unedlen Gefchlechte, willfürlich geplagt und gepladt, fo bag Rurften und andere machtige Stande bie 36: rigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten lieften. Sier wollten nun aber bie Reicheftabter fich felbft und ihrem Gebiet nichts bergeben : fie zogen ben Antommlingen entgegen: ba gab es benn mandmal Streitigfeiten, wie weit jene Beleitenben beran tommen, oder ob fie mohl gar ihren Eintritt in bie Stadt nehmen fonnten. Beil nun biefes nicht allein bei Sandels- und Meggefcaften ftattfand, fondern auch wenn bobe Berfonen in Rriead : und Kriebenszeiten, vorzüglich aber gu Babitagen fich beranbegaben, und es auch oftere au Thatlichkeiten tam, fobalb irgend ein Gefolge, bas man in ber Stadt nicht bulden wollte, fic mit feinem Herrn hereinzubrangen begehrte: so waren zeither darüber manche Werhandlungen gepflogen, es
waren viele Necesse beshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Vorbehalten, geschlossen worden, und
man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen,
als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft
fehr hestig gesührt worden war, beinah für unnüh,
wenigstens für übersüssig angesehen werden konnte.

Unterbeffen ritt die burgerliche Cavallerie in mebreren Abtheilungen, mit ben Oberhauptern anihrer Svite, an jenen Tagen ju verschiebenen Thoren hinand, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter - mer Buferen ber jum Geleit berechtigten Reicheftanbe, die nebft ihren Anführern wohl empfangen mirbbewirthet wurden; man jogerte bis gegen Abend, und ritt alebann, faum von der wartenben Menge gefeben, gur Stadt berein; ba benn mancher burgerliche Ritter weber fein Pferd noch fich felbst auf bem Pferbe ju erhalten vermochte. Bu bem Brudenthore famen die bedeutendften Buge berein, und befinegen mar der Andrang bortbin am ftariften. . Sang gulest und mit fintender Racht langte ber auf gleiche Beife geleitete Nurnberger Poftmagen an, und man trug fich mit ber Rede, es muffe jebergeit, bem Bertommen gemaß, eine alte Frau barin figen; nethalb benn die Strufenjungen bei Untunft bes Bagend in ein gellendes Gefdrei andzubrechen pflegten, ob man gleich bie im Begen fisenden Daffagiere feined:

teineswegs mehr unterscheiben tonnte. Unglaublich und wirflich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem Augenblid durch bas Brüdenthor herein dem Bagen nachstürzte; best wegen auch die nachsten häuser von den Zuschauern am meisten gesucht wurden.

Eine andere, noch viel feltfamere Reverlichfeit. welche am hellen Tage bas Publicum aufregte, war bas Pfeifergericht. Es erinnerte diefe Ceremonie an jene erften Beiten, wo bedeutenbe Sandeleftabte fich von den Bollen, welche mit Sandel und Gemerb in gleichem Mage gunahmen, wo nicht gu befreien, bod wenigstens eine Milberung berfelben gu erlan= gen füchten. Der Raifer, ber ihrer bedurfte, ertheilte eine folche Kreiheit, da wo es von ihm abbing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte baber jahrlich erneuert werben. Diefes ge= fcab burd fombolifche Gaben, welche dem faifer= lichen Shultbeißen, der auch wohl gelegentlich Obergollner fenn fonnte, vor Eintritt ber Bartho-Iomai-Meffe gebracht murben, und zwar des Anftands wegen, wenn er mit ben Schoffen gu Gericht faß. Als der Schultheiß fpaterhin nicht mehr vom Raifer gefest, fondern von der Stadt felbft gemahlt murbe, bebielt er doch biefe Borrechte, und fomobl bie Bollfreiheiten ber Stabte, ale bie Ceremonien, momit die Abgeordneten von Worms, Rurnberg und Alt-Bamberg biefe uralte Bergunftigung anerfann= ten, waren bis auf unfere Beiten getommen. Den Bag nor Marid Goburt ward ein dffentlicher Merichtstog angelündigt. In dem großen Kaisensale, in einem umschränften Raume, saßen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Parteven bevollmächtigten Procuratoren unten zur rechten Seite. Der Actuating fängt an, die auf diesen Lag gesparten pichtigen Urtheile lant vorzulesen; die Procuratoren vitten um Abschrift, appelliren, oder mas sie sonst zur thun nothia sinden.

Muf einmal melbet eine wunderliche Duft aleich= fam die Antunft voriger Jahrhunderte. Es find: brev Afeifer, beren einer eine alte Schalmen, ber andere einen Bag, ber britte einen Dommer ober Soboe blaft. Sie tragen blaue mit Gold verbramte Martel, auf ben Mermeln die Roten befelligt, und baben bas haunt bedeckt. So waren fie aus ihrem Bafthaufe, die Gefandten und ihre Begleitung binterbrein, Punft Behnausgezogen, von Ginbeimifden und Fremben angeftaunt, und fo treten fie in den Die Gerichtsverbandlungen halten inne Pfeifer: und Boeleitung bleiben vor den Soranten. ber Abgefandtetritt:hinein und fiellt fic bem Schultheißen gegenüber. Die fymbolifchen Geben, melde auf bas genquefte nach bem alten Serfommen ge= fordert wurden, bestanden gewähnlich in folden Maeren, womit bie barbringenbe Stadt vorsielich. su bandeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Wearen, und fo brachte auch bier ber Absesandte einen soon gebrechselten holgernen Potal mit Pfesser angefüllt. Ueber demselben lagen ein Paar Handschuhe, wundersam geschliet, mit Seider bestempt und bequastet, als Beichen einer gestatteten und angenommenen Bergünstigung, dessen sich auch wahl der Raiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weises Städchen, welched vormals bei gesehlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht sehlen durfte. Es waren noch einige kleine Silbermungen binzugesigt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzbut, den sie immer wieder einlosse, so das derselbe viele Jahre ein Zeuge dieser Ceremanien gewesen.

Nachdem der Gesandte seine Aurede gehalten, das Geschent abgegeben, von dem Schuitheißen die Bessicherung fortdauernder Begunstigung empfansen, so entfernte er sich aus dem geschießenen Kreise, die Pseiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, die der zwepte und endlich der duitte Gessandte eingeführt wurden; denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Vergungen des Publicams länger daure, theils auch weil es immer dieselben alterthämlichen Virtuesen waren, welche Nünderg für sich und seine Nitsädte zu unterzhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Bir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessirt, weil es und nicht weuig schmeichelte, nnsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Lag ihn ganz bescheiden zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Stäbchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Käder-Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzaubernden Seremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreissiche und für und besishare Gaben, auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrwürdigen Feverlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder lustreichere Fest außerhalb der Stadt unter freiem himmel. An dem rechten User Seadt unter freiem himmel. An dem rechten User des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Khor, quillt ein Schweselbrunnen, sauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der hof zu den guten Leuten, ehmals ein um dieser Quellen willen erbautes Hospital. Auf den Gemeinweiden umber versammelte man zu einem gewissen Tage des Jahres die Rindviehheerden aus der Nachbarschaft, und die hirten sammt ihren Mädchen seperten ein ländliches Fest, mit Tanz und Sesang, mit mancherleinst und Ungezogenheit. Auf der andern Seite der

Stadt lag ein abnlicher nur großerer Gemeindeplas, gleichfalls burch einen Brunnen und burch noch iconere Linden gegiert. Dorthin trieb man an Dfingften die Schafbeerben, und ju gleicher Beit ließ man bie armen verbleichten Baifenfinder aus ibren Mauern in's Kreie: benn man follte erft fpater auf ben Gebanten gerathen, daß man folche verlaffene Creaturen, die fich einft burch die Belt burchgubelfen genothigt find, frub mit ber Welt in Berbindung bringen, anstatt fie auf eine traurige Beife ju begen, fie lieber gleich jum Dienen und Dulben gewöhnen muffe, und alle Urfach babe, fie von Rindesbeinen an fomobl phylifc als moralifc ju fraftigen. Die Ammen und Magde, welche fic felbft immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlen nicht, von ben frubften Beiten, und an bergleichen Orte zu tragen und zu führen, fo daß biefe landlichen Refte mohl mit zu den erften Gindruden gehoren, beren ich mich erinnern fann.

Das haus war indeffen fertig geworden und zwar in ziemlich furzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nothige Geldfumme
geforgt mar. Wir fanden und nun alle wieder verfammelt und fühlten und behaglich: benn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt dasteht, läßt
alles vergeffen, was die Mittel, um zu diesem Zweck
zu gelangen, unbequemes mogen gehabt haben.
Das haus war für eine Privatwohnung geräumig
genug, durchaus hell und heiter, die Ereppe frei,

bie Borfale luftig, und jene Ausficht über bie Garten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau und was zut Bollendung und Bierbe gehört, ward nach und nach vollbracht, und biente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das Erfte was man in Ordnung brachte, war Die Bücherfammlung bes Baters, von welcher bie besten, in Frang : ober Salb-Frangband gebundenen Bucher die Bande feines Arbeits : und Stubir: gimmere fcmuden follten. Er befaß bie fconen hollandischen Ausgaben ber lateinischen Schriftfteller, melde er ber außern lebereinftimmung megen fammtlich in Quart anzuschaffen fuchte ; fobann vieles mas fic auf die romischen Antiquitaten und die elegantere Jurisprubeng bezieht. Die vorzug: lichften italianischen Dichter fehlten nicht, und für den Caffo bezeigte er eine große Borliebe. besten neuften Reisebefdreibungen waren auch vorhanden, und er fetbft machte fich ein Wergnügen daraus, den Kepfler und Nemeiz zu berichtigen und zu ergangen. Richt weniger hatte er fich mit ben nothigsten Gulfemitteln umgeben, mit Worterbudern aud verfchiebenen Goraden, mit' Realleri: ten, bag man fich alfo nach Belieben Rathe erholen fonnte, fo wie mit mandem anbern mas jum Ruben und Borgnügen gereicht.

Die andere Salfte biefer Buchersammlung, in faubern Pergamentbanden mit fehr fcon gefchries vnen Eiteln, ward in einem besondern Manfard-

gimmer aufgestellt. Das Rachschaffen ber neuen Bicher, so wie bas Binden und Einreihen berselben, betrieb er mit großer Gelaffenheit und Ordnung. Dabel hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem ober jenem Wert besondere Vorzuge beilegten, auf ihn großen Einstuß. Seine Sammlung juriftischer Differtwieben vermehrte fich jährlich um einige Bande.

Aunachft aber wurden bie Gemablbe, die fonft in bem alten Saufe gerftreut berumgebangen, nun= mehr jufammen an ben Banben eines freundlichen Simmere neben ber Stubirftube, alle in idmargen, enit golbenen Stabden verzierten Rabiten; fpmmttrifd angebracht. Mein Bater batte ben Grundfab, ben er oftere und fogar leibenfcaftlich ausforach, bag man die lebenben Meifter beschäftigen, und wemiger auf bie abgeschiebenen wenben folle, Bet beren Schabung febr viel Borurtheil mit unterlanfe. Er fatte bie Borftellung, bag es mit ben Gemablben -vollig wie mit den Rheinweinen beschaffen feb, die, wenn ihnen gleich bad Alter einen votzuglichen Werth beilege, bennoch in jebem folgenben Jahre eben fo vortrefflich als in ben vergangenen tonnten bervorgebracht merben. Rach Berlauf einiger Beit werbe ber neue Bein auch ein alter, eben fo foft= bar und vielleicht noch ichmadhafter. In diefet Meinung bestätigte er fich vorzäglich burch bie Beinertung, das mehrere alte Bilber banytfachlich badurch für die Liebbaber einen großen Werth zu erbalten ichienen, weil fie dunffer und branner ge worben, und ber harmonische Con eines solchen Bilbes oftere gerühmt wurde. Mein Bater verssicherte banegen, es sev ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilber tunftig nicht auch schwarz werden sollten; baß sie aber gerade baburch gewönnen, wollte er nicht augesteben.

Nach diesen Grundsäßen beschäftigte er mehrere Jahre bindurch die fammtlichen Frantfurter Runft= Ier: ben Mabler Sirt, welcher Giden: und Budenwalber, und andere fogenannte landliche Gegenden, febr mobl mit Bieb ju ftaffiren mußte; defgleichen Trautmann, ber fich ben Rembrand jum Mufter genommen, und es in eingeschloffenen Lichtern und Bidericeinen, nicht weniger in effectvollen Reuersbrunften weit gebracht hatte, fo bag er einftens aufgefordert murde, einen Dendant ju einem Rembrand'iden Bilbe ju mablen; ferner Sous, ber auf dem Bege bes Sachtlebens die Rheingegenden fleißig bearbeitete; nicht weniger Junkern, ber Blumen: und Kruchtftude, Stilleben und rubig beschäftigte Versonen, nach dem Borgang ber Rieberlander, febr reinlich ausführte. Run aber marb burch die neue Ordnung, durch einen bequemern Raum, und noch mehr durch bie Befanntichaft eines gefchicten Runftlere, die Liebhaberen wieder angefrischt und belebt. Diefes mar Geetag, ein Schuler von Brintmann, darmftadtifder Sofmabler, beffen Talent und Charafter fich in ber Folge vor uns umftandlicher entwideln wirb.

Man schritt auf biese Weise mit Vollendung der übrigen Simmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter. Reinlichseit und Ordnung herrscheten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelsschien das Ihrige zu einer volltommenen helligkeit bei, die in dem alten hause aus mehreren Ursachen, zunächt aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gute humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigsfeit der handwerker seinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glüdlicheres Leben denken konnen, zumal da manches Gute theils in der Familie selbstentsprang, theils ihr von außen zustoß.

Durch ein außerordentliches Weltereigniß wurde jedoch die Semutheruhe des Anaben jum ersten Mal im tiefsten erschüttert. Um ersten November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon, und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schreden. Eine große prächtige Resident, jugleich handelsund hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarsten Ungluck betroffen. Die Erde bebt und schwantt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die häuser stürzen ein, Kirchen und Ehürme darüber her, der königliche Palast zum. Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien; denn überall mel-

bet sich Rand und Brund in ben Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblid zuvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander zu Grunde, und der glücklichste barunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unsglück mehr gestattet ist. Die Flammen wäthen fort, und mit ihnen wüthet eine Schaar sonst verborgner, oder durch dieses Ereigniß in Freiheit gesehrer Berbrecher. Die unglücklichen übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Missandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Ratur ihre schanfenlose Willfür.

Schneller ale bie Nachrichten hatten fcon Unbeutungen von diefem Worfall fich burch große Landftreden verbreitet; an vielen Orten mgren fcmachere Erfdutterungen zu verfparen, an manden Quellen, befondere ben beilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerten gewesen; um besto größer mar die Wirkung ber Nachrichten felbft, welche erft im allgemeinen, dann aber mit foredlichen Gingelheiten fic raid verbreiteten. Sierauf ließen es die Gotted= fürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Eroftgrunden, an Strafpredigten bie Geift= lichteit nicht fehlen. Go vieles jusammen richtete Die Aufmertsamfeit ber Welt eine Beit lang auf biefen Buntt, und bie burch frembes Unglid aufgeregten Gemuther wurden burch Gorgen fur fic felbfe und die Ihrigen um fo mehr geangftigt, als ber die wettverbreitete Wirkung dieser Erplosion

von allen Orten und Enden immer mehrere und um: flandlichere Rachrichten einliefen. Ja vielleicht hat ber Damon bes Schreckens zu leiner Beit so finnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreiter.

Der Anabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens-Artisels so weise und guddig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Bersderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüth sich gegen diese Eindrücke berzustellen, welches überhaupt um so weiniger nicht war, als die Weisen und Schriftgelehrten selche fich über die Art, wie man ein folches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nahere Gelegenheit, ben zornigen Gott, von dem das Alte Eeftament so viel überliefert, unmittelbar kennen zu lernen. Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Bonner und Bligen auf das gewaltsamste zusammen, beschädigte die nenen Möbeln, verderbte einige schädbare Bücher und sonst werthe Dinge, und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer fich gesehte Hausgesinde sie in einen dunklen Ganz mit fortriß, und dort auf den Knieen liegend durch schredliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Bater ganz allein gesaßt, die Fensterslügel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen desto offneru Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borsälen und Ereppen von fluthendem und rinnendem Wasser umgeben sah.

Solche Borfalle, wie storend sie auch im Ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Bater selbst und Rindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachber in Leipzig sich der Nechtswissenschaft bestissen, und zuleht in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß versaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslebrern mit Lob angeführt.

Es ift ein frommer Bunfc aller Bater, bas was ihnen felbst abgegangen, an den Sohnen realissirt zu sehen, so ungefahr als wenn man zum zwepten Mal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslaufes nun erst recht nuhen wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewißheit einer treuen Ausdauer, und im Mißtrauen gegen die damaligen

Lehrer, nahm der Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur soviel als es nothig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein padagogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Arubsinnigseit der an öffentlichen Schulen anzgestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas besseren, und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sepn muß, der nicht durch Leute vom Metier ertheilt wird.

Meinem Water war sein eigner Lebensgang bis babin ziemlich nach Bunsch gelungen; ich sollte benselben Weg geben, aber bequemer und weiter. Er schätze meine angebornen Gaben um so mehr als sie ihm mangelten: benn er hatte alles nur burch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamteit und Wieber-holung erworben. Er versicherte mir öftere, früher und später im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders wurde benommen, und nicht so lieberlich damit wurde gewirthschaftet haben.

Durch ichnelles Ergreifen, Berarbeiten und Festhalten entwuchs ich fehr balb bem Unterricht, ben mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne baß ich doch in irgend etwas begründet gewesen ware. Die Grammatik mißstel mir, weil ich sie nur als ein wilkurliches Gesehansab; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und ware

nicht der gereimte angehende Lateiner gemesen, sohatte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommeste und sang ich mir genn vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedachtnisversen, wo und die abgeschnaattesten Reime dad zu Behaltende am besten einprägten, z. B.:

Ober Mfel viel Morak

Macht bas gute Land verhaft.

Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwicklte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrisen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintquischen mustifie) Golche Auffähr waren es jestach, die meinem Pafer besonder Freude machten, und wegen deren er mich mit manchen, für einen Rnaben bedeutenden, Geldgeschente bedohnte.

Mein Nater lehrte die Schwester in demfelben Immer Italianisch, wolch den Cellarius answendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Penglum balb ferrig, war und doch still sigen follte, horchte ich über, das Buch weg und faßte das Italianische, das mirals eine lustige Abweichung des Lateinischen ausstel, fehr bebende.

Aindere Frühzeitigleiten in Absicht auf Gedichtnist und Combination batte ich mit jewen Kindern gemeinz die dadurch einen frühren Auf arlangt haben. Deshald tannte mein Water taum erwanten, die ich auf Afgbewie gehen wurde. Sehr bald geführte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura studiren, alsbann noch eine andre Universität besuchen und promoviren sollte. Was diese zwepte betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte. er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf biese viel Zutrauen und große Hoffunnzen geseht.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Westlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien geben sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraus sehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehrergibe.

Dieses Mahrchen meines tunftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuleht in eine Beschreibung von Neapel auslies. Sein sonstiger Ernst und seine Erodenheit schionen sich jederzeit auszulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in und Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Paradiese theilhaft zu werden.

Privat: Stunden, melde sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbardlindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchwal die Bosartigkeiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Verbruß und Störung in die lärge. lichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannichfaltig wird, waren noch nicht bis zu uns gesommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzu leichte, und durch Predigten und Religions-Unterricht sozar trivial gewordne Neue Testament, Cellarius und Pasor tonnten und sein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim- und Versewuth, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Ausgaden zu der poetischen überzugehen.

Bir Anaben hatten eine fonntagliche Bufammenfunft, wo jeber von ihm felbit verfertigte Berfe produciren follte. Und bier begegnete mir etwas Munderbares, was mich febr lang in Unruh feste. Meine Gedichte, wie fie auch fepn mochten, mußte ich immer fur bie beffern halten. Allein ich be= merfte balb, bag meine Mitmerber, welche febr lahme Dinge vorbrachten, in bem gleichen Ralle waren und fich nicht weniger buntten; ja mas mir noch bedenklicher ichien, ein guter, obgleich zu folchen Arbeiten vollig unfahiger Anabe, bem ich übrigens gewogen war, ber aber feine Reime fich vom Sofmeifter maden ließ, hielt diefe nicht allein fur die allerbeften, fondern mar vollig überzeugt, er habe fie felbst gemacht; wie er mir, in bem vertrauteren Berbaltniß, worin ich mit ihm ftand, jederzeit auf-Actig behauptete. Da ich nun folden Irrthum and Wahnkun offenbar vor mit fab, siel es mir sines Liages auf's Berg, ob ich mich vielleicht selbst indem Falle befande, od nicht iene Gedichte wirlich bester seven als die meinigen, und ob ich nicht mit Richt senen Anaben eden so toll als sie mit vortommen mochte? Dieses beunruhigte mich sehr und lange Zeit: bennies war mir durchaus unmöglich, ein äußeres Kennzeichen der Wahrheit zu sinden; ja ich stolle sogar in meinen hervordringungen, die nich endlich Leichtsinn und Gelbstgeschil und zusehreiche Prodearbeit beruhigten, die und Lehver nub Eltern, welche auf unsere Scherze aufmerksam geworden, aus dem Stegreif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man batte ju ber Beit noch feine Bibliotheten fur Rinber veranftaltet. Die Aften batten felbit noch findliche Gefinnungen, und fanden es bequem, ibre eigene Bilbung ber Radtommenfcaft mitzu-Aufer bem Orbis pictus bes Amos Evmenius tam uns fein Bud biefer Art in bie Sanbe: aber bie große Koliobibel, mit Rupfern von Derian, ward baufig von une burchblattert ! Gottfttebe Chronit, mit Aupfern beffelben Deiftere, belebese und von ben merfwurdigften gallen ber 2Beitgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlet Fabeln, Mythologien und Geltfamfeiten bingu; und ba ich gar bald bie Ovidischen Bermandlungen gewahr wurde, und befondere die erften Bucher fleißig ftubirte: fo war mein junges Cebirn fomell genus Goethe's Berte. XXIV. 20h.

mit einer Maffe von Bilbern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereigniffen angefüllt, und ich tonnte niemals lange Beile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, diefen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frommern fittlichern Effect, als jene mit= unter roben und gefährlichen Alterthumlichfeiten, machte Fenelons Telemach, ben ich erft nur in ber Reufirdifden Ueberfegung fennen lernte, und ber, auch fo unvolltommen überliefert, eine gar füße und wobltbatige Birfung auf mein Gemuth außerte. Daß Robinson Crusoe fich zeitig angeschloffen, liegt mohl in der Natur der Sache; daß die Infel Kelfenburg nicht gefehlt babe, lagt fic benten. Lord Anfons Reise um die Welt verband bas Burdige ber Babrbeit mit dem Dbantaffereichen bes Mabrdens, und indem wir diefen trefflichen Seemann mit ben Gedanten begleiteten, murden wir weit in alle Belt binausgeführt, und versuchten ibm mit unfern Kin= . gern auf dem Globus ju folgen. Dun follte mir aud noch eine reichlichere Ernte bevorfteben, inbem ich an eine Maffe Schriften gerieth, die zwar in ibrer gegenwartigen Geftalt nicht vortrefflich ge= nannt werden tonnen, deren Inhalt jedoch uns mandes Berdieuft voriger Beiten in einer unschulbigen Beife naber bringt.

Der Berlag ober vielmehr bie Fabrit jener Buder, welche in ber folgenden Beit unter bem Titel;

Bolfeidriften, Bolfebucher, befannt und fogar berubmt geworden, mar in Frantfurt felbft, und fie murben, megen bes großen Abgangs, mit ftebenben Lettern auf bas ichredlichfte Lofdpapier faft unleferlich gebrudt. Bir Rinber batten alfo bas Glud, biefe icabbaren Ueberrefte ber Mittelzeit auf einem Tifchen vor der Sausthure eines Buchertroblers taglich ju finden, und fie und fur ein paar Rreuger jugueignen. Der Gulenfpiegel, bie vier Saimons= finder, die ichone Melufine, ber Raifer Octavian, bie fcone Magelone, Fortunatus, mit der gangen Sippschaft bis auf den ewigen Juden, alles ftanb und ju Dienften, fobalb und geluftete nach biefen Berten, anftatt nach irgend einer Rafcheren ju grei= fen. Der größte Bortheil dabei mar, bag wenn wir ein foldes Geft zerlefen oder fonft beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufe neue verschlungen werben fonnte.

Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plohliches Gewitter auf eine hocht verdrießliche Beise gestört, und ein froher Zustand in den mider-wärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinsberkrausheiten unerwartet in die schönste Jahrezeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Sedel und Wünschhutlein gesauft, als mich ein Mißbehagen und ein Fieber übersiel, wodurch die Poden sich ankündigten. Die Einimpfung derselben ward bei und noch immer für sehr problematisch

angefeben, und ob fle gleich populare Schriftfteller fcon faflich und einbringfich empfohlen, fo zauberten boch bie beutichen Aerste mit einer Operation, welcheber Natur vorzugreifen schien. Speculirende Englander tamen baber auf's feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Sonorur, die Rinder foider Personen, die sie wohlhabend und fret von Borur: theil fanben. Die Mehrzahl jeboch war noch immer bem alten Unheil ausgesett; bie Rrantheit wathete durch die Kamissen, töbtete und entstellte viele Kinber, und wenige Eltern wagten es, nach einem Mittel zu greifen, beffen mabricheinliche Sulfe boch foon burth ben Erfolg mannichfaltig bestätigt mar. Das Mebel betraf nun and unfer Saus, und fiber: fiel mich mit gang befonderer Freftigkeit. Der gange Rorper war mit Blattern überfaet, bad Geficht gn: gebedt, unbich lag mehrere Lage blind und in gro-Ben Leiben. Dan fuchte bie moglichfte Linberung, und verfprach mir golbene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Uebel nicht durch Reiben und Rraben vermehren wollte. Ich gewann es über mich : indesten bielt man uns, nach herrschendem Borurtheil, fo warm als moglich; und fcarfte baburch nur bus trebef. Enblich, nach tranrig verftoffener Beft, fiel es mir wie eine Maste vom Seficht, ohne bag ble Bfattern eine fichtbare Spur auf der haut qurudgelaffen; aber bie Bildung war mertlich veranbert. Ich felbst mar zufrieben nur wieber bas Ta: geelicht gu feben, und nach und nach bie fleitige Saut

an verlieren; aber andere waren unbarmherzig genug, mich ofters an den vorigen Zustand zu erinenern; besonders eine sehr lebhafte Tante, die früher Abgötteren mit mir getrieben hatte, konnte mich, selbst noch in spätern Jahren, selten ausehen, ohne auszurusen: Psui Teusel! Better, wie garkig ist er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sanst an mir erzöhlt, welches Aussehen sie erregt, wenn sie mich umbergetragen; und so erfuhr ich frühzeitig, das uns die Menschen für das Bergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empsindlich büsen lassen.

Weber van Mafern, noch Bindblattern, und wie die Qualgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschant, und jedesmal versicherte man mir, es ware ein Gluc, daß dieses Uebel num für immer vorüber sep; aber leiber drohte schon wieder ein ansbred im Hintergrund und rückte herau. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang jum Nachdensen, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfters im Ausbauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoilern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr als durch die christliche Dulbungslehreein Aehnliches empsohen wurde.

Bei Gelegonheit bieses Familienleidens will ich auch und eines Bruders gedenken, welcher umdrep Jahr junger als ich, gleichfalls von jeuer Anstedung ergriffen murde und nicht wenig bavon litt. Er war von garter Natur, still und eigenfinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Nerhältniß zusammen. Auch überlebte er kaum die Rinderjahre. Untermehreren nachgebornen Geschwistern, diegleichsfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schonen und angenehmen Madechen, die aber auch balb verschwand, da wir benn nach Berlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, und allein übrig sahen, und nur um so innizger und liebevoller verbanden.

Jene Krantheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt laftig: denn mein Bater, der fich einen gewiffen Erziehungsund Unterrichtstalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Wersaumniß unmittelbar wieder einsbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in so fern beschwerlich fiel, als es meine innere Entwidlung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurudbrängte.

Vor biefen bibaktischen und padagogischen Bebrangnissen fluchteten wir gewöhnlich zu ben Großvätern. Ihre Wohnung lag auf der Friedberger Gasse und schien ehmals eine Burg gewesen zu seyn: benn wenn man herankam, sah man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches zu beiden Seiten an zwei Nachbarhauser stieß. Erat man hinein, so gelangte man durch einen schmalen Gang endlich

einen giemlich breiten Sof umgeben von ungleis

den Gebauben, melde nunmehr alle gu einer Bobnung vereinigt maren. Gewöhnlich eilten mir fogleich in ben Garten, ber fich anfehnlich lang und breit hinter den Gebauden bin erftredte und febr gut unterhalten war; die Gange meiftens mit Rebgelander eingefaßt, ein Theil des Raums den Rudengewächsen, ein anbrer ben Blumen gewibmet, bie vom Krubjahr bis in den Berbft, in reichlicher Abwechelung, die Rabatten fo wie die Beete fcmud-Die lange gegen Mittag gerichtete Mauer war ju wohl gezogenen Spalier-Pfirficbaumen genübt, pon benen und bie verbotenen Fruchte ben Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieben wir lieber diefe Seite, weil wir unfere Benaichig= feit bier nicht befriedigen durften, und wandten uns gu der entgegengefetten, mo eine unabfebbare Reibe . Johannis: und Stadelbeer: Bufde unferer Gierigfeit eine Kolge von Ernten bis in ben Berbst eroff-Nicht meniger mar und ein alter, bober, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fowohl wegen feiner Kruchte als auch, weil man uns etgablte, bağ von feinen Blattern bie Seibenmurmer fich ernahrten. In biefem friedlichen Revier fand man ieden Abend ben Grofvater mit bebaglicher Befcaftigfeit eigenhandig die feinere Obft- und Blumen= Bucht beforgend, indeß ein Gartner die grobere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemubungen, melde nothig find, um einen iconen Mellenflor ju erhalten und zu vermebren, ließ er fich niemals verbrießen.

Er felbst hand forgfiltig die Ameige der Macsidbaume facerartig an bie Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Bachothum ber Rruchte zu beforbern. Das Gertiren ber Swiebeln von Zulpen, Spacintben und verwandten Genachte, fo wie die Sorge für Aufbewahrung berfelben überließ er niemanben: und noch erinnere ich mich gern, wie emlie er fich mit dem Deuliren ber verfcbiebenen Rofen: arten beidaftigte. Dabei jog et, um fic per ben Dornen au ichiben, jene alterthumlichen lebernen Sandfoube an, bie ihm bei'm Pfeifergericht jabrlich in Eripte überreicht wurden, weran es ihm befibalb niemald mangelte. Go trug er auch immer einen talarabnlichen Schlafrod, und auf dem Saupt eine faltige fowarze Sammetmube, fo bag er eine mitte lere Perfon amifchen Alcinous und Laertes bette porftellen tonnen.

Allediefe Gertenankeiben botrieb er eben forzegels mößig und genau als feine Amtedeschäfte: benn eher herunterkam, hatte er immer die Registranke seiner Proponenten für den andern Tag in Ordnung gehracht und die Acten gelesen. Soen so fuhr er Morgens auf & Rathhaus, speis te nach seiner Nudlehr, nichte hierauf in seinem Großsuhl, und ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Sestigseit; ich erinnere mich nicht ihn zurnig geschen zu haben. Alles was ihn umgab waralterthümlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Reuerung wehrgenommen.

Seine Bibliothel enthielt anfer juriftifden Berlen nur die erften Reifebeschreibungen, Seefahrten und Lander-Eutbedungen. Ueberhaupt erinnere ich mich teines Buftandes, der fo wie diefer das Gefühl eines unverbrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hatte.

Bas jedoch die Ehrfurcht, die wir fur biefen murbigen Greis empfanden, bis jum Sochften fteigerte, mar die Uebergengung, daß derfelbe die Gabe ber Weiffagung belite, befonders in Dingen, die ibn felbft und fein Schicfal betrafen. 3mar ließ er fich gegen niemand als gegen die Grofmutter entichieden und umftandlich beraus; aber wir alle wußten boch, daß er durch bedeutende Traume von dem mas fic ereignen follte, unterrichtet merbe. Go verficherte er g. B. feiner Gattin, jur Beit als er noch unter bie jungern Ratheberren gehörte, bag er bei der nachften Bacang auf der Schöffenbant gu der erledigten Stelle gelaugen wurde. Und ale wirflich bald darauf einer der Schöffen vom Schlage gerührt ftarb, verordnete er am Lage der Babl und Ruge: lung, daß ju Saufe im Stillen alles jum Empfange ber Gafte und Gratulanten folle eingerichtet werben, und die entscheidende goldne Rugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, ber ihn bievon belehrt, vertraute er feiner Gattin folgender= maffen: Er habe fich in voller gewähnlicher Rathe verfammlung gefehen, wo alles nach bergebrache ter Beise vorgegangen. Auf einmal habe fich ber

nun verstorbene Schöff von seinem Sibe erhoben, sep herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Compliment gemacht, er möge den verslaffenen Plat einnehmen, und sep darauf zur Thur hinausgegangen.

Etwas Aebnliches begegnete, als ber Schultheiß mit Tode abging. Man zaudert in foldem Kalle nicht lange mit Befegung biefer Stelle, weil man immer ju furchten hat, der Raifer werbe fein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend ein: mal wieder bervorrufen. Diegmal mard um Mitternacht eine außerorbentliche Sibung auf ben anbern Morgen burd ben Gerichtsboten angefagt. Beil biefem nun bas Licht in ber Laterne verlofchen wollte, fo erbat er fich ein Stumpfchen, um feinen Beg weiter fortfegen ju tonnen. "Gebt ibm ein ganges, fagte ber Grofvater ju ben Frauen: er bat ja boch bie Mube um meinetwillen." Diefer Meußerung entsprach auch ber Erfolg; er murbe wirklich Soultheiß; mobei ber Umftand noch befonbere mertwurdig war, daß, obgleich fein Reprafentant bei ber Rugelung an ber dritten und letten Stelle ju gieben batte, die zwen filbernen Augeln zuerft beraus ta: men, und alfo die goldne fur ibn auf bem Grunde bes Bentele liegen blieb.

Bollig profatich, einfach und ohne Spur von Phantaftischem oder Bundersamem waren auch bie abrigen der und bekannt gewordnen Traume. Ferner rinnere ich mich, daß ich als Anabe unter seinen

Buchern und Schreibkalenbern geftort, und darin unter andern auf Gartneren bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute Nacht kam N.N. zu mir und sagte.... Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Ober es stand auf gleiche Beise: Heute Nacht sahich .... Das Uebrige war wieder in Chiffern, bis auf die Berbindungsund andre Borte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es hiebei, daß Personen, welche fonft leine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphare für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entfernung vorgehenden Krankheitsund Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf teines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüstige Personen, lebensfroh und nur auf's Wirkliche gestellt.

Bei dieser Gelegenheit gebent' ich derfelben mit Dantbarteit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir z. B. auf gar mannichfaltige Beise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einem Materialienhandler Melbert verheirathete zwepte Tochter besuchten, derren Wohnung und Laden mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Theile der Stadt an dem Markte lag. hier sahen wir nun dem Gewühl und Gedränge, im welches wir und scheuten zu verlieren, sehr vergnüg-

lich and den Kenftern ju; und wenn-und im Labenunter fo vielerlet Baaren aufänglich nur bad Gufhols und die daraus bereiteten braunen gestempelten Beltlein vorzüglich intereffeten, fo wurden wir boch allmählich mit der großen Menge von Gegenständen befannt, melde bei einer folden Sandlung aus : und einflieben. Diefe Cante mar unter ben Geldwiftern die lebbottefte. Benn meine Mutter, in jungern Jahren, fich in reinlicher Rleibung, bei einer. gierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lefen eines Budes gefiel, fo fuhr jene in ber Nachbarfdaft umber, um fich bort verfaumter Rinder anzunehmen, fie ju warten, ju fammen und herumjutragen, wie fie es benn auch mit mir eine aute Beile fo getrie-Bur Beit offentlicher Feverlichteiten, wie bei Rrounngen, mar fie nicht ju Saufe ju halten. fleines Rind icon bette fie nach bem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Belbe gehalcht, unb man erzählte fich: wie fie einmal eine gute Partie beifammen gehabt und foldes vergnüglich in ber fladen Sand beschant, babe ibr einer dagegen gefchla= gen, moburd benn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger mußte fie sich viel damit, daß sie dem vorbeifahrenden Kaifer Barl dem Siebenten, mabrend eines Augenblicks, da alles Bolt schwieg, auf einem Prallsteine ftebend, ein beftiges Bivat in die Autide gerufen und ibn veranlaßt habe, den hut vor ihr abzuziehen und für biefe tede Aufmerkfamteit gar gnabig zu banken.

And in ihrem Saufe war um fle ber alles bewegt, lebeneluftig und munter, und wir Rinber find ihr manche frohe Stunbe fonlbig geworben.

In einem rubigern, aber auch ihrer Ratur angemeffenen Buftande befand fich eine zwepte Tante, welche mit bem bei ber St. Catharinen-Rirche ange-Rellten Pfarrer Start verbeirathet war. feiner Gefinnung und feinem Stande gemaß febr einfam, und befaß eine fcone Bibliothet. ternte ich zuerft ben homer tennen, und gwar in einer profaifchen tieberfehung, wie fie im fiebenten Ebeil ber burch herrn von Loen beforgten neuen Cammfing ber mertwirbigften Reifegefdichten, unter bem Litel: Somere Beschreibung ber Eroberung bes trojamifcon Reiche, ju finden ift, mit Rupfern im frumgoffcen Eheaterfinne geziert. Diefe Bilber verbarben mir bermaßen die Ginbifbungoffaft, bag ich lange Beit die Somerifden Seiben mir nne unter biefen Geftalten vergegenwärtigen tonnte. 'Die Begebenheiten fetbft gefielen mir unfüglich; mur hatte ich an bem Werte fehr andjufeben, bag es uns von Ber Eroberung Troja's feine Nachticht gebe, und fo -flumpfartt bem Edde Settore enbige. Mein Obeim, gegen ben ich biefen Cabel außerte; verwies mich auf ben Birgil, welcher benn meiner Forberung volltommen Genige that.

Se verfteht fich von felbft, bag wir Kinber, neben den übrigen Lehrftunden, auch eines fortwahrenben und fortichreitenden Religionen nierrichte genoffen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trochner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesehlichen Kirche. Es entstanden die Separatisten, Pietisten, herrnhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psiegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besondere durch Ehristum, mehrzu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sepn schien.

Der Anabe borte von biefen Meinungen und Ge= finnungen unaufborlich fprechen: benn die Seiftlich= feit fowohl als die Laien theilten fich in das Kur und Wiber. Die mehr ober weniger Abgefonderten maren immer die Mindergabl; aber ibre Ginned= weise jog an durch Originalitat, Berglichkeit, Beharren und Gelbstfandigfeit. Man erzählte von diefen Tugenben und ibren Aeußerungen allerlei Gefcichten. Befonders ward die Antwort eines from= men Rlempnermeiftere befannt, ben einer feiner Bunftgenoffen durch die Frage zu beschämen gedachte: wer benn eigentlich fein Beichtvater fep? Mit Bei= terfeit und Bertrauen auf feine gute Sache erwiederte iener: 3d habe einen febr vornehmen; es ift niemand geringeres als ber Beichtvater bes Ronigs Davib.

Diefes und bergleichen mag wohl Gindrud auf

ben Anaben gemacht und ihn zu ahnlichen Gefinnungen aufgefordert haben. Genug, er tam auf den Gedanken, fich bem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Simmels und der Erden, deffen frühere Zorn-Aeußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannichfaltige Gute, das uns darin zu Theil wird, vergeffen waren, unmittelbar zu nahern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Anabe hatte fich überhaupt an den erften Glaus bensartitel gehalten. Der Gott, ber mit ber Natur in unmittelbarer Berbindung ftebe, fie als fein Bert . anerfenne und liebe, diefer ichien ibm ber eigentliche Bott, ber ja wohl auch mit bem Menichen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhaltniß treten tonne, und für denfelben eben fo wie für die Bewegung ber Sterne, für Taged: und Jahrezeiten, für Pflanzen und Thiere Sorge tragen werbe. Ginige Stellen bes Evangeliums befagten biefes ausbrudlich. Gine Gestalt fonnte der Anabe biefem Befen nicht verleiben; er fucte ibn alfo in feinen Berten auf, und wollte ibm auf gut altteftamentliche Beife einen Altar errichten. Naturproducte follten die Belt im Gleich= nif vorstellen, über diefen follte eine Rlamme brennen und bas ju feinem Schopfer fich auffehnende Gemuth bes Menfchen bedeuten. Nun wurden aus ber vorhandenen und zufällig vermehrten Naturalien= fammlung bie besten Stufen und Gremplare beraud= gefucht; allein wie folche zu schichten und aufzubauen

fenn mochten, bas war nun die Gomierigfett. Der Bater batte einen foonen rothlatirten goldgebtumten Minfifpult, in Beftalt einer vierfeitigen Doramide mit verschiebenen Abftufungen, ben man gu Quartetten febr bequem fand, ob er gleich in der letten Beit mur wenig gebrancht wurde. Deffen bemachtigte fich ber Anabe, und baute nun finfenweise die Abgeordneten ber Natur übereinander, fo bas es recht beiter und zugleich bedeutend genug ausfah. follte bei einem frühen Sonnenaufgang die erfte Sottedverebrirng angestellt merben; nur war ber junge Priefter nicht mit fich einig, auf welche Betfe er eine Klamme bervorbringen follte, die bech auch gu gleicher Beit einen guten Gernd von fich geben muffe. Enblich gelung ibm ein Ginfall, beibes gu verbinben, inbem er Randerferaden befaß, welche wo wicht flantmend boch glimmend ben angenehmften Gernd verbreiteten. Ja biefes gelinde Berbrennen und Berbampfen ichien noch mehr bas was im Semuthevergeht ausjubruden, ale eine offene Mamme. Die Gonnewar fcon langft aufgegangen, aber Rachbarbaufer verbecten ben Often. Enblich erfchien fie Abet ben Dachern; fogleich ward ein Brennglas gur Band genommen, und bie in einer fconen Porgellanfchale auf bem Gipfel flebenden Raucherterzen angegündet. Alles gelang nach Bunfch, und bie Andacht war volltommen. Der Altar blieb gle eine besondere Lierde des Limmers, das man ibm im neuen Saufe eingeraumt batte, fteben. Jeberman iab.

fah barin nur eige mohl aufgeputte Naturalien= fammlung; ber Anabe bingegen wußte beffer mas er verschwieg. Er febnte fich nach ber Widerholung jener Reverlichteit. Ungludlicherweise mar eben, als die gelegenste Conne hervorstieg, die Porzellantaffe nicht bei der Sand; er ftellte die Raucherferzchen un= mittelbar auf die obere Rlache des Mufityultes; fie wurden angezündet, und die Andacht war so groß, daß ber Priefter nicht mertte, welchen Schaben fein Opfer anrichtete, als bis ibm nicht mehr abzuhelfen war. Die Rergen hatten fich namlich in den rothen Lad und in die iconen goldnen Blumen auf eine idmabliche Beife eingebrannt, und gleich als mare ein bofer Geift verschwunden, ihre fcmargen unaus: lofdlichen Ruftapfen gurudgelaffen. hieruber fam der junge Priefter in die außerfte Berlegenheit. 3mar mußte er ben Schaben burch bie großeften Prachtstufen zu bededen, allein ber Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen, und fast mochte man . biefen Bufall als eine Andeutung und Warnung betracten, wie gefährlich es überhaupt fen, fich Gott auf dergleichen Wegen nabern zu wollen.

fenn mochten, bas war nun die Somieriafeit. Der Bater batte einen fconen rothlatirten goldgebtumten Danfifpult, in Beftalt einer vierfeitigen Doramide mit verschiebenen Abftufungen, ben man gu Quartetten sebr bequem fand, ob er gleich in der letten Beit mur wenig gebraucht wurde. Deffen bemachtigte fich ber Anabe, und baute nun finfenweise die Abgeordneten ber Natur übereinander, fo bas es recht beiter und zugleich bedeutend genug ausfab. follte bei einem frühen Sonnenaufgang bie erfte Sottedverehritug angestellt werden; nur war ber junge Briefter nicht mit fich einig, auf welche Welfe er eine Klamme bervorbringen follte, die doch auch an gleicher Beit einen guten Gernch von fich geben muffe. Endlich gelang ibm ein Ginfall, beibes zu verbinben, inbem er Randerferiden befaß, welche wo wicht flammend boch glimmend ben angenehmften Gernd verbreiteten. Ja biefes gelinde Berbrennen und Berbampfen ichien noch mehr bas was im Semuthevergebt ausjubruden, als eine offene Ramme. Die Sonnewar foon langit aufgegangen, aber Raceburbaufer verbedten ben Often. Enblich erfchien ffe Aber ben Dachern; fogleich marb ein Brennglas gur Band genommen, und die in einer iconen Vorzellanfchale auf bem Gipfel ftebenben Rauchertergen angegundet. Alles gelang nach Bunfch, und bie Andacht war vollfommen. Der Altar blieb als eine befonbere Bierbe bes Simmers, bas man ibm im neuen Saufe eingeraumt batte, fteben. Jeberman iab,

fab barin nur eine wohl aufgepubte Naturalienfammlung; ber Anabe hingegen mußte beffer mas er verfdwieg. Er febnte fich nach ber Wiberbolung jener Reverlichfeit. Ungludlicherweise mar eben, ale bie gelegenste Sonne hervorstieg, die Porzellantaffe nicht bei ber Sand; er ftellte bie Rauderferiden unmittelbar auf die obere Flace bes Musikpultes; sie wurden angegundet, und bie Andacht mar fo groß, bag ber Priefter nicht mertte, welchen Schaben fein Opfer anrichtete, als bis ibm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerachen batten fich namlich in den rothen Lad und in bie iconen goldnen Blumen auf eine fomabliche Beife eingebrannt, und gleich als mare ein bofer Beift verfdmunben, ihre fdmargen unaus= lofdlichen Rustanfen gurudgelaffen. Sieruber fant ber junge Priefter in bie außerfte Berlegenbeit. 3mar mußte er ben Schaben burch bie großesten Prachtstufen zu bebeden, allein ber Muth zu neuen Opfern war ibm vergangen, und faft mochte man . biefen Bufall ale eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fen, fich Gott auf bergleichen Wegen nabern zu wollen.

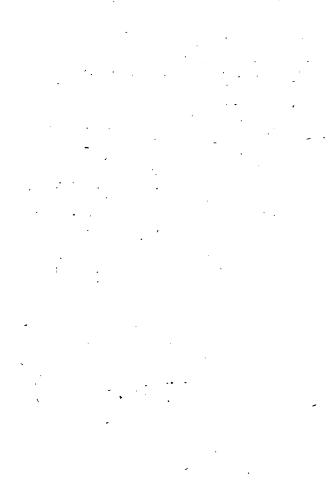

## 3 wentes Buch.

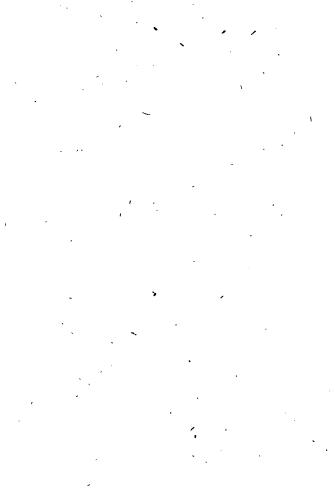

Alles bisher Borgetragene deutet auf jenen gludlichen und gemächlichen Buftand, in welchem fich bie Lander mabrend eines langen Friedens befinden. Mirgende aber genießt man eine folche icone Beit wohl mit größerem Bebagen als in Stabten, bie nach ihren eigenen Gefeben leben, bie groß genug find, eine anfehnliche Menge Burger ju faffen, und wohl gelegen, um fie burd Sandel und Bandel ju bereichern. Kremde finden ihren Gewinn, da ausund einzugiehen, und find genothigt Bortheil gu bringen, um Bortheil zu erlangen. Beberrichen folde Stabte auch fein weites Gebiet, fo tonnen fie destomehr im Innern Woblbabigkeit bewirken, weil ihre Berhaltniffe nach außen sie nicht zu tostspieligen Unternehmungen ober Theilnahmen verpflichten.

Auf diese Weise verfloß den Frankfurtern wahrend meiner Kindheit eine Reihe gludlicher Juhre. Aber kaum hatte ich am 28 August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich barauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einstuß haben follte. Friedrich der Zwepte, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manisest, wie man sagte von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter ausgesordert fand, spaltete sich sogleich in zwep Parkeren, und unsere Famisse war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Großbatet ber als Schoff von Frankfurt aber Reang bem Ceften ben Ardmungs-Stummel geroagen, und von der Raiferin eine gewichtige golone Rette unt ihrem Wilbnif etholten hatte, war mit einigen Schwiegerichnen und Compern auf bitreichi-. icher Geite. Mein Bater, von Rauf bem Stebenten sum kalferlichen Ruch ermannt, und un dem Schidfale beefes ungluction Dronarthon genrathich theilnehmend, neigte fich mit ber kleinern Familienhäffte gegen Preufen. Gar beib wurden umfere Bufam: mentanfte, die man feit mehreren Johren Sonntage munterberchen fortgefest batte, gefort. Die unter Berfebradgeste maemobilichen Berf belligfeiten fanben mun eeft eine form, in ber fie fich ausfprochen tonnten. Man ftritt; man aborwarf fich, man fdwieg, man brach lod. Der Grofvater, fouft ein heitrer, rubiger und begnemer Mean, ward ungebulbig. Die Arauen fichten vocaebens bas Neuer zu tufchen, und nach einigen ungagenehmen Seenen blieb mein

Bater anerft and ber Gefellichaft. Run freuten wir und ungeftort ju Saufe ber preuftfiben Siege, weide gewöhntich bwoch jene leidenschaftliche Lante mit gradem Inbel vertünbigt wurden. Alles andere Jutereffe mußte biefem weichen, und wir brachten ben Meberreft bes Jahres in beständiger Agitation au. Die Befisnahme von Dreeben, die anfangliche Midi= gung bee Ronige, die zwar langfamen aber fichen Bertfdritte, ber Sieg bei Lowofis, bie Gefangennebmung ber Sachfen maren für unfere Barten eben fo viele Trimmphe. Alles was jum Bortheis ber Gegwet angeführt werden konnte, wurde geläugnet ober verkleinert; und ba bie entgegengesten Familienalfeber bas Stelde thaben, fo tounten fie emanber nicht auf ber Strafe begegnen, ohne baf es Sanbel fente. wie in Abmeo und Julie.

und so max ich bonn auch Preußisch, ober um richtiger zu reden, Frihisch gestunt: benn was ging und Preußen an. Es mar die Persbulicheit des großen Königs die auf alle Gemüther wirtte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegelieder ab, und sach noch lieber die Gvottlieder auf die Ergenparten, so platt die Reime auch son mochten.

Alls altester Entel und Pathe hatte ich feit meiner Kindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist; es waren meine verzungsesten Seunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir tein Bissen mehr schneden; denn ich mußte weinen Selben auf's graulichte verleumben boren. Sier wehte ein anberer Bind, bier flang ein anderer Con als ju Saufe. Die Reigung, ja bie Berehrung fur meine Großeltern nahm ab. Bei ben Eltern burfte ich nichts bavon ermabnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch weil die Mutter mich gewarnt batte. Daburd mar ich auf mich felbft gurudgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach bem Erbbeben von Liffabon, die Gute Gottes einigermaßen verbachtig geworben war, fo fing ich nun, wegen Kriebrichs bes 3menten, die Gerechtigfeit bes Dubli= cums au bezweifeln an. Mein Gemuth mar von Ratur jur Chrerbietung geneigt, und es geborte eine große Ericutterung bagu, um meinen Glauben an irgend ein Ehrwürdiges wanten zu machen. Letber batte man und bie guten Sitten, ein anftanbiges Betragen, nicht um ihrer felbft, fonbern um ber Leute willen anempfohlen; was die Leute fagen wurden, hieß es immer, und ich dachte, die Leute mußten auch rechte Leute fevn, wurden auch alles und jedes an icaben wiffen. Dun aber erfuhr ich Das Gegentheil. Die größten und augenfälligften Werbienste murben geschmaht und angefeindet, bie bochten Thaten mo nicht geläugnet boch wenigstens entitellt und vertleinert : und ein fo ichnobes Unrecht gefchab dem einzigen, offenbar über alle feine Beit= genoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat mas er vermoge; und bieg nicht etwa vont Bobel, fonbern von vorzüglichen Mannern, wofür

ich boch meinen Großvater und meine Oheime zu halten hatte. Daß es Partepen geben tonne, ja baß er selbst zu einer Partep gehorte, davon hatte der Anabe teinen Begriff. Er glaubte um so viel mehr Recht zu haben und seine Gesunung für die bessere erklären zu durfen, da er und die Gleichgessinnten Marien Cheresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen, und dem Kaiser Franz seine Juwelen: und Gelbliebhaberen weiter auch nicht verargten; daß Graf Daun manchmal eine Schlafmuße geheißen wurde, glaubten sie verantworten zu können.

Bedente ich es aber jest genauer, fo finbe ich hier ben Reim ber nichtachtung, ja ber Berachtung bes Publicums, die mir eine gange Beit meines Lebens anhing und nur fpat burch Ginficht und Bildung in's Gleiche gebracht werden tonnte. Genug, fcon bamale mar bas Gemahrmerben partenifder Ungeredtiafeit dem Anaben febr unangenehm, ja fcablich. indem es ibn gewöhnte, fich von geliebten und geicabten Derfonen an entfernen. Die immer auf einander folgenden Kriegethaten und Begebenheiten ließen den Partepen weder Ruhe noch Raft. fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Hebel und willfürlichen Sandel immer von frifchem wieder gu erregen und gu icharfen, und fo fuhren wir fort une unter einander zu qualen, bis einige Jahre barauf die Franzosen Frankfurt besetten und und mabre Unbequemlichfeit in die Saufer brachten.

Db nun gleich bie meinen fic biefer wichtigen, in der Kerne vorgebenden Creignisse nur zu einer leibenfchaftlichen: Unterbaltung bebienten, fo waren boch auch andre, welche ben Ernft biefer Zeiten wohl einfaben, und befarchteten, bas bet einer Theilnabme Frantreiche ber Arieges Schaupfat fich auch in unfemt Gegenben aufthum tonne. Man bielt ums Rinber mehr ale bisber: ju Boufe, und fucte uns auf inancherlei Weise zu besthäftigen und zu unterhalten. 3a frichem Enbe hatte man bas von ber Grofmutter binterlaffene Dappenfpiel wieber aufgeftellt, und zwar bergestalt eingerichtet, baf bie Bufchamer in meinem Gtebelginnner fiben , bie frielenben und birigirenden Verlonen aber; fo wie bas Theater fethft vom Brofcenium an, in einem Nebengimmer Plas und Maum fanben. Durch bie befoubere Bergunkigung, bath biefen balb jenen Anaben ats Bufdauer einzulaffen , erwarb ich mir anfanas wele Freunde: allein die Unsube, die in ben Kindern ftedt, ließ fie nicht lange gebulbige Bufchaper bleiben. Sie forten bas Spiel, und wir mußten uns sia jungeres Onblicum austuden, das noce all'enfalls burch Ainmen und Magbe in der Ordnung gehalten werben bounte. Bir batten bas urfprungfiche Kauptbrama, werauf die Puppengesellschaft eigentlich ein= gerichtet war, andwendig geleent, und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein bieß ermübete und balb, mir veranderten die Garberobe, die Decorationen, und wagten und an verschiebene Stude, vie freilkir für einem so Bleinen Schamlatz zu weitzlämfig wuren. Ob wir und man gleich durch biese Winnasungen dadsenige was wir wirflich hätten leisten können, verklummerten und zuseht zu zerschreten, so hat dich diese kindliche Underhaltung und Beschaftigungung sohn manntchfaltige Weise bei wer das Eründungse und Darstellungsverungen, die Eindisdungskraft und eine gewisse Technikgendet und verwehrt, wie est vielleicht auf keinem undern Wege, in so turzer Zeit, in einem so engen Kanne, mit so wenigem Auswahl hätte gescheben können.

Ich habte frich gelernt mit Ertel und Lineal umzeigehen, indem ich den ganzen Unserricht, den manimit in der Geometrie ertheitte, fogleich in das Thatige verwaudte, und Puppenarbeiten bounten wich höcklich beschäftigen. Doch blied ich nicht dei geometrischen Körpern, dei Käsichen und folchen Dangenstehen, sondern erfann mit artige Lushbäuser, welche mit Pikastern, Frostreppen und kachen Dachern andgeschmnistt murden; wovonjedoch wenig zu Stande kann.

Weit behaurlicher hingegen war ich, mit habfe unfere Bebienten, eines Schneibers von Profession, eine Rüsstammer and nichten, welche gu unsern Schan: und Tranerspielen bienen sollte, bie wir, machdem wir ben Puppen über ben Loof gewachsen waren, selbst aufzusühren Luft hatten. Meine Gespielen verserrigten sich zwar auch folge Rustungen und hielten sie für eben so schon und gut als die meis nigen; allein ich batte es nicht bei ben Beburfniffen Einer Derfon bewenden laffen, fondern tonnte meh= rere bes fleinen Beeres mit allerlei Requifiten aus= ftatten, und machte mich baber unferm fleinen Areife immer nothwendiger. Das folde Sviele auf Dar= tenungen, Gefechte und Goldge hinmiefen, und gemobnlich auch mit Sandeln und Berbruf ein fored= liches Ende nahmen, lagt fich benfen. In folden Kallen hielten gewöhnlich gewiffe bestimmte Bespielen an mir, andre auf ber Gegenseite, ob es gleich ofter manden Partermedfel gab. Ein einziger Anabe, ben ich Polades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von ben andern aufgehebt, meine Parter, tonnte es aber taum eine Minute aushalten, mir feinbfe= lig gegenüber zu steben; wir verschnten und unter vielen Ehranen, und haben eine gange Beile treulich zusammen gebalten.

Diesen so wie andre Bohlmollende tonnte ich sehr gludlich machen, wenn ich ihnen Mahrchen erzählte, und besondere liebten sie, wenn ich in eigner Person sprach, und hatten eine große Freude, daß mir als ihrem Gespielen so wunderliche Dinge tonnten begegnet seyn, und dabei gar tein arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abentenern sinden tonnen, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war, und wo ich aus und ein ging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Localitäten, wo nicht aus einer andern Belt, doch gewiß aus einer andern Gegend nötbig, und alles war doch erst heut-oder

gestern geschehen. Sie mußten sich baber mehr felbst betriegen, als ich fie zum Besten haben tonnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, biese Luftgestalten und Windbeutelepen zu tunstmäßigen Darstellungen hatte verarbeiten lerenen, so wären solche aufschneiderische Anfänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man biefen Trieb recht genau, fo mochte man in ihm biejenige Anmaßung erfennen, womit ber Dichter felbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem jeden fordert, er solle dasjenige für wirklich erfennen, was ihm, dem Erfinder, auf irgend eine Beise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstud angenehmer und anschaulicher werden. Ich filge daher ein solches Mahrchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch gang wohl vor der Einbildungstraft und im Gedachtniß schwebt.

## Der neue Paris, Anabenmährtgen.

Mir traumte neulich in ber Nacht vor Vinakfanntag, als ftunde ich vor einem Sviegel und befdeftigte.mich mit ben neuen Sommerfleibern, welde mir bie lieben Eltern auf bas Reft hatten machen Der Marua bestand, wie ihr mist, in Gouhen von fanberom Leber, mit großen fibernen Schnallen, feinen baummolinen Strumpfen, fcmarten Un: terfleidern von Sariche, und einem Rod von granem; Berfan mit goldnon Balletten. Die Befte baan. von Goldfloff, war aus meines Baters Brangigameweste geschnitten. Ich war friffrt und genubert, bie Loden ftanden mir wie Klugelden vom Rovfe; aber ich konnte mit bem-Angieben nicht fertig werden. weil ich immer bie Rleidungeftude verwechfelte, und weil mir immer bas erfte vom Leibe fiel, wenn ich bas zwepte umzunehmen gebachte. In biefer großen Berlegenheit trat ein junger iconer Mann ju mir und begrußte mich auf's freundlichfte. Gi, fept mir willfommen! fagte ich: es ift mir ja gar lieb, baß

ich ench hier sehe. -- "Kennt ihr mich benn?" berfeste jener lachelnb. - Barum nicht? meine aleichfalls lächelude Mutwort. 36r fant Mercur, und ich babe euch oft genug abgebildet gefeben. - Das bin ich, faate jener, und von ben Gottern mit einem wichtigen Auftrag au bich gefandt. Giebf: du biefe bren Menfel?" - Er reichte feine Sand her und zeigte mir drev Newfel, die fie taum faffen tonute, und die eben fo munderfem findnials groß waren, und muar der mine von nother, ber andere von aelber, der britte von gwiner Farbe. Man mußte fie får Chelfteine balten, benen man bie Korm non Arúchten: gegeben. Ich wollte barnach groffen : er aber 1902 burnd bent i atest deut diernt gen mußt erft wissen. daß fie nicht für bich find. Du folht fie den bren fconften jungen Beuten von der Studt geben, welche fobann, jeber nach feinem Loofe, Gettinnen finben: follen, wie fie folde nur wunschen tonnen. und mach' beine Sachen gut!" fagte er fcheibenb, und: and mix die Menfel in meine offnen Sande ? fie finienen mir und größer geworben zu fenn. Ich hielt fie baranf in die Sibe, gegen bad Licht, und fand he gang durchlichtig; ober gar bald sogen lie fich aufwärts in die Lange und murben zu dren fchinen, shonen Francusium erchen in makiger Duopengraße, beren Aleiber von der Farbe ber vorberigen Aeufel waren. So glaiteten fie facht an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen bafchen wellte, um menigstene eine feftanhalten, fchwebten fie fcon weit in ber Sobe und Ferne, bag ich nichts als das Nachseben hatte. Ich ftand gang verwundert und verfteinert ba, hatte bie Sanbe noch in ber Sobe und bequete meine Kinger, als mare baran etwas zu feben gemefen. Aber mit einmal erblicte ich auf meinen Kingerfpigen ein allerliebstes Madden berumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, fondern verweilte, und bald auf diese bald auf jene Kingersvipe tanzend bin und ber trat, fo fab ich ibr eine Beit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar fo wohl gefiel, glaubte ich fie endlich baschen su tonnen und dachte geschickt genug zuzugreifen; allein in bem Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Ropf, fo daß ich gang betaubt niederfiel, und aus diefer Betaubung nicht eber ermachte, als bis es Zeit war mich anzuziehen und in bie Rirche zu geben.

Unter dem Gotteedienst wiederholte ich mir jene Bilber oft genug; auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nachmittage wollte ich einige Frennde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Aleidung, den hut unter dem Arm und den Degen an der Seite, sehen zu lassen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich sand niemanden zu hause, und da ich horte, daß sie in die Gärten gegangen, so gedachte ich ihnen zu solgen und den Abend vergnügt zuzubringen. Mein Weg führte mich den Zwinger hin, und ich kam in die Gegend,

welche mit Recht ben Namen folimme Mauer führt: benn es ift bort niemals gang geheuer. 3ch ging nur langfam und bachte an meine brer Gottinnen, besonders aber an die kleine Nomphe, und bielt meine Kinger manchmal in die Sobe, in Soffnung he murbe fo artig fenn, wieder barauf zu balanciren. In diefen Gedanten pormarts gebend erblicte ich. Hufer Sand, in der Mauer ein Pfortden, bas ich mich nicht erinnerte je gefeben zu baben. Es ichien niebrig, aber ber Spisbogen druber batte den großten Mann bindurd gelaffen. Bogen und Gewande waren auf's gierlichfte vom Steinmes und Bildbauer ausaemeifelt, die Thure felbst aber jog erft recht meine Aufmertfamteit an fic. Braunes uraltes Soll, nur wenig vergiert, war mit breiten, fomobl erhaben als vertieft gearbeiteten Banbern von Ert beschlagen, beren Laubwert, worin die naturlichften Bogel fagen, ich nicht genug bewundern tonnte. Doch mas mir das Mertwurdigfte ichien. fein Goluffelloch war ju feben, feine Rlinte, fein Klopfer, und ich vermuthete daraus, daß biefe Thure nur von innen aufgemacht werbe. 3ch batte mich nicht geirrt; benn als ich ihr naber trat, um bie Bierrathen ju befühlen, that fie fic bineinwarts auf, und es erfchien ein Mann, beffen Rleibung etwas Langes, Weites und Sonderhares batte. Auch ein ehrmurdiger Bart umwolfte fein Rinn; baber ich ihn für einen Juden zu halten geneigt mar. Er aber, eben als wenn er meine Gedanten erratben hatte, machte bas Beichen bes heiligen Kreuzes, wodurd er mir ju erfennen gab, daß er ein guter fatholifder Chrift fen. - "Junger herr, wie fommt ihr hieber, und was macht ihr ba?" fagte er mit freundlicher Stimme und Gebarbe. - 3ch bewundre, verfette ich, bie Arbeit diefer Pforte: benn ich habe bergleichen noch niemals gesehen; es mußte benn fevn auf fleinen Studen in ben Runft= fammlungen der Liebhaber. - "Es freut mich, verfette er darauf, daß ihr folche Arbeit liebt. In= wendig ist bie Pforte noch viel schöner: tretet ber=ein, wenn es euch gefällt." Mir mar bei ber Sache nicht gang mobl gu Muthe. Die munderliche Rleibung bes Pfortners, die Abgelegenheit und ein fouft ich weiß nicht mas, bas in der Luft ju liegen ichien, betlemmte mich. Ich verweilte baber, unter bem Bormande die Außenseite noch langer ju betrachten, und blidte dabei verftoblen in ben Garten: benn ein Garten mar es, ber fich vor mir eröffnet hatte. Gleich hinter ber Pforte fab ich einen Plat; alte Linden, regelmäßig von einander abstehend; bedeceten ihn vollig mit ihren bicht in einander greifenden Meften, fo baß die gablreichften Gefellichaften in ber größten Tagesbise fic barunter batten erquiden tonnen. Schon war ich auf die Schwelle getreten, und ber Alte wußte mich immer um einen Soritt weiter zu loden. Ich wiberftand auch eigentlich nicht: benn ich hatte jederzeit gehort, daß ein Pring ober Gultan in foldem Kalle niemals fragen miffe,

ob Gefahr vorbanden fev. Satte ich boch auch meinen Degen an ber Seite; und follte ich mit bem-Alten nicht fertig werben, wenn er fich feinblich erweisen wollte? Ich trat also gant gefidert binein: ber Pfortner brudte bie Thure ju, die fo leife ein= fonappte, bas ich es faum fpurte. Run geigte er mir die inwendig angebrachte, wirflich noch viel funftreichere Arbeit, legte fie mir and, und bowies mir babei ein besonderes Boblwollen. Sieburd nun vollig berubigt, ließ ich mich in bem belaubten Raume an ber Mauer, bie fich in's Runde gog, weiter führen, und fand manches an ihr zu bewundern. Nifden mit Mufdeln, Corallen und Metallftufen fünstlich ausgeziert, gaben ans Eritonenmäulern reichliches Baffer in marmorne Beden; bagwifden maren Bogelhäuser angebracht und andre Bergitterungen, worin Cichbornden berumbupften, Meerichweinden bin und wieber liefen, und mas man nur fonft von artigen Gefcopfen munichen tenn. Die Bogel riefen und fangen uns an, wie wir vorfdritten; die Staare befonders fdmatten bas narrifchte Beug; ber eine rief immer: Baris, Baris, und der andre: Rarcis, Narcis, so beutlich ale es ein Schultnabe nur aussprechen tann. Der Alte fchien mich immer ernsthaft anzuseben, indem bie Bogel biefes riefen; ich that aber nicht als wenn id's mertte, und batte aud wirflich nicht Beit auf ihn Acht ju geben: benn ich tonnte wohl gewahr werben, daß mir in die Aunde gingen, und bag die=

for folloutrote Raum eigentlichein großer Rreid fen, der einen andern viel bebendenbern umschließe. Wir waren and wirflich wieber bis an's Offvichen gelangt, and es ficen als wenn der Alte mich binandloffen wolle: allein meine Angen biteben auf ein Wolfare Gitter gerichtet; welches bie Ditte biefes tounberbieten: Gartene grannann en fchien. und bas side auf itrafeem Gunge bin banglich zu berimchten Geletenweit fand, wie michober Wibe gleich fimmer an ber Mawer mibitho gientitis entfernt pomiber Mitte mi bulton nutfet. Alls er mun eben auf bas Mibrtden ibe ging , fagterich juribm, mit einer Derbengutta: The feet fo Außerft. gefällig gegen mich: gewefen, buffic wohl noth eine Bitte magen michte, ebe ich von end fdeibe. Dürfte ich nicht tenes golbite Gitter nither befohen, bus in einem febr weiten Arrife bas Innere bes Gartens einzufchtieben Philint?: -- "Decht geen, verfeste:jener; aber fo-Bann mußt ihr ench einigen Bebingungen unterwerfen." - Borin bestelben fie? fragte ich baftig. -"Ibr muft euren But-und Degen bier zurücklaffen, und bueft mir nicht von der Gant, indem ich euch Begleite." - Serglich gern! eweiebretenich, und legte Sut was Degen auf die erfte befte ftelnerne Bant. Cogleich ergriff er mit feiner Mahreneneine Rinke, hielt fie fest, und führte mich mit einiger Gemait gerabe vormarte. Me wir an's Gitter Turnen, vermanbelte fich meine Bermunberung in Etflumen; fo etwas batte id nie geleben:

cinem beben Sodel von: Marmar Kenden ungablige Spiege und Bertifanen neben einander gereiht, biedough thre feltfam vergierten obenen Enden miam= menbingen und einen gangen Areis bilbeten. ichaute durch bie Bwifdenraume, und feb aleich bas binter ein fanft fliegenbos Baffer, auf beiden Siciten mit. Marmor eingefaßt, bas in seinen klaren Tiefen eine graße Anacht von Geld ; und Gilberfifchen feben ließ, die lich bald facte bald gefamind. bald einzeln bald zuameife, bin und ber bewegten. Nun batte ich aber auch gern über ben Canal gefeben, um zu erfahren, wie es in bem Berzen bes Gertene beschaffen fen : allein ba fant ich an meiner großen Betribuif, bes an ber Gegenseite bes Dafe fer mit einem gleichen Gitter eingefast mar, und swar fo tunklicher Beife, daß auf einem Amifchenraum dieffeite gerade ein Spief ober eine Martifane jenseits veste, und man elfo, die übrigen Biegrathen mitgerechnet, nicht bindurchfeben fomnte, manmochte fich ftellen wie man wollte. Heberdies binderte mich der Alte, der mich noch immer festhielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Rengier muchs indef, nach allem mas ich geseben, immer mehr, und ich nahm mir ein Herz, den Alten zu fragen, ob man nicht auch binüber fommen fonne. - "Barum nicht? verfette jener; aber auf neue Bedingun= gen." - Ale ich nach biefen fragte, gab er mir gu erfennen, das ich mich umfleiben muffe. Ich war ed febr aufrieben; er führte mich gurud nach ber

Mauer in einen fleinen reinlichen Gaal, an beffen Banben mancherlei Aleidungen bingen, die fich fammtlich bem orientalischen Coftum ju nabern ichienen. 3ch war geschwind umgefleibet; er streifte meine gepuderten Saare unter ein buntes Des, nachbem er fie gu meinem Entfeben gewaltig ausgeftaubt batte. Run fand ich fnich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar bubich, und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntage: Hleibe. 3ch machte einige Gebarben und Sprunge, wie ich fie von ben Tangern auf bem Destheater gefeben hatte. Unter biefem fab ich in ben Spiegel und erblicte aufällig bas Bilb einer hinter mir befindlichen Difche. Aufihrem weißen Grunde bingen brei grune Stridden, jebes in fic auf eine Beife verschlungen, die mir in ber Ferne nicht beutlich werben wollte. 3ch fehrte mich baber etwas haftig um, und fragte den Alten nach ber Rifche fo wie nach ben Stridden. Er, gang gefällig, bolte eins berunter und zeigte es mir. Es war eine grunfeis bene Sonur von maffiger Starte, beren beibe Enben, burd ein zwiefach burchichnittenes grunes Leber gefolungen, ibr bas Ansehn gaben, als fev es ein Bertzeug zu einem eben nicht febr ermunichten Gebraud. Die Sache ichien mir bedentlich, und ich fragte ben Alten nach ber Bebeutung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig; es fep diefes fur biejenigen, welche das Bertrauen migbrauchten, bas man ihnen bier zu ichenten bereit fen. Er bing die

Sonur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, baß ich ihm folgen folle; benn biegmal faßte er mich nicht an, und fo ging ich frei neben ihm ber.

Meine größte Meugier mar nunmebr, wo bie Thure, wo bie Brude fepn mochte, um burd bas Gitter, um über ben Canal ju tommen: benn ich hatte bergleichen bis jest noch nicht ausfindig machen tonnen. 3ch betrachtete baber die goldene Umgaunung febr genau, als wir barauf zueilten; allein augenblidlich verging mir bas Geficht; benn unerwartet begannen Spieße, Speere, Bellebarben, Partifanen fich ju rutteln und ju fcutteln, und biefe feltsame Bewegung endigte bamit, bag bie fammt= lichen Gpigen fich gegen einander fentten, eben als wenn zwep alterthumliche, mit Diten bewaffnete Beerhaufen gegen einander losgehen wollten. Die Werwirrung fur's Auge, bas Geflirr für bie Ohren war faum zu ertragen, aber unendlich überrafchend ber Anblid, als fie vollig niedergelaffen ben Kreis bes Canals bebedten und bie berrlichfte Brude bilbeten, die man fich benten tann : benn nun lag bas buntefte Gartenparterre vor meinem Blid. Es war in verschlungene Beete getheilt, welche gufammen betrachtet ein Labyrinth von Bierrathen bilbeten; alle mit grunen Ginfaffungen von einer niebrigen, wollig wachsenden Offange, die ich nie geseben; alle mit Blumen, jede Abtheilung von verschiedener Karbe, die ebenfalls niedrig und am Boden, ben porgezeichneten Grundriß leicht verfolgen ließen.

Diefer toftliche Anblitt, ben ich in vollem Sonnenfceir genoß, feffelte ganz meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Auf hinfeben foffte: benn bie folangelnden Bege waren auf's reinlichfte von blauem Sanbe gezogen, ber einen buntlern Simmel, ober einen Simmel im Baffer, an ber Erbe zu bilden fichten; und so ging ich, die Angen auf den Boben gerichtet, eine Beit lang neben meinem Rabrer, bis ich julebt gewahr warb, bag in ber Mitte von diefem Beeten : und Blumen-Rund ein großer Rreis von Eppreffen ober pappelartigen Baumen fland, burd ben man nicht hindurchsehen fonnte, weil die unterften Zweige aus ber Erbe hervorzutreiben ichienen. Mein Rubrer, ohne mich gerabe auf ben nachften Beg ju brangen, leftete mich boch numittelbar nach jener Mitte, und-wie mar ich aberrascht! als ich in den Areis der hoben Banme tretend, die Saufenhalle eines toftlichen Gartengebaudes vor mir fab. bas nach ben übrigen Seiten bin abnitde Anfichten und Gingange zu haben fchien. Noch mehr aber ale biefes Mufter ber Bantunft entaudte mich eine himmlifche Mufit, bie aus bem Gebaube bervorbrang. Bald glanbte ich eine Laute. bath eine Sarfe, bald eine Cither zu boren, und balb noch etwas Klimpernbes, bas feinem von biefen brev Instrumenten gemäß mar. Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete fich bald nach einer lei= fen Berührung des Alten; aber wie erstaunt mar ich, als bie beraustretende Pfortnerin gang volltom=

men bem nieblichen Diebchen glich, bas mir im Eraume auf ben Ringern getangt batte. Sie grafte mich auch auf eine Beife, ale wenn wir fcon befannt waren, und bat mich bereinzutreten. Der Afte blieb surket, und ich ging mit ihr burch einen gewolbten und fcon verzierten furgen Gang nach bem Mitteffaal, beffen bereliche bomartige Bibe beim Eintritt meinen Blid auf fich jog und mich in Berwunderung feste. Doch konnte mein Auge nicht lange bort vermeilen, benu es warb durch ein reizenderes Schaufviel berabgelodt. Auf einem Teppich. gerade unter ber Mitte ber Ruppel, faffen brev Frauenzimmer im Dreped, in brep verschiebene Aurben getleidet, die eine roth, die andre gelb, die britte grin; die Seffel waren vergoldet, und ber Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Armen lagen bie brep Inftrumente, bie ich braufen batte unterscheiben konnen: benn durch meine Untunft gefort, batten fie mit Spielen inne gebalten, - .. Sevb und willfomnten!" fagte bie mittlere, bie namlich, welche wit bem Genicht nach ber Thure faß, im rothen Rieide und mit der Barfe. "Gest ench ju Alerten und hort ju, wenn ihr Liebhaber von der Mufil fevb." Run fah' ich erft, das unten quer vor ein ziemlich langes Bantchen ftand, worauf eine Manboline lag. Das artige Mabchon nahm fie auf, foste fich und jog mich an ihre Seite. Jest betrachtete ich auch bie zwerte Dame zu meiner Rechten; fie hatte bas gelbe Aleid an, und rine

Cither in der Sand; und wenn jene Sarfenfpie-Lerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gesichtegui= gen, und in ihrem Betragen majeftatifch mar, fo fonnte man ber Citherspielerin ein leicht anmuthi= ges, beitres Befen anmerten. Siewar eine ichlanfe Blondine, ba jene buntelbraunes Saar fomudte. Die Mannichfaltigfeit und Uebereinstimmung ihrer Mufit tonnte mich nicht abhalten, nun auch bie britte Schonbeit im grunen Gemande ju betrachten, beren Lautenspiel etwas Rubrendes und augleich Auffallendes für mich batte. Sie mar biejenige, bie am meiften auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten ichien; nur fonnte ich aus ihr nicht flug werben: benn fie fam mir bald gartlich, bald munderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nachdem fie die Mienen und ihr Spiel veranderte. Balb ichien fie mich rubren, balb mich necten au Doch mochte fie fich ftellen wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ab : benn meine fleine Nach= barin, mit ber ich Ellbogen an Ellbogen faß, batte mich gang für fich eingenommen; und wenn ich in jenen drep Damen gang beutlich die Splphiden mei-- nes Traums und die Karben der Menfel erblicte, fo begriff ich wohl, daß ich feine Urfache batte fie festaubalten. Die artige Rleine batte ich lieber angepadt, wenn mir nur nicht ber Schlag, den fie mir im Traume verfest batte, gar ju erinnerlich gemefen mare. Gie hielt fich bieber mit ihrer Manboline gang rubig ; ale aber ibre Gebieterinnen auf-

gebort batten, fo befahlen fie ibr, einige luftige Studden jum Beften zu geben. Raum batte fie einige Tangmelobieen gar aufregend abgeflimpert, fo fprang fie in bie Sobe; ich that bas Gleiche. Sie fvielte und tangte; ich ward bingeriffen ihre Soritte ju begleiten, und mir führten eine Art von Heinem Ballet auf, womit die Damen gufrieben gu fenn ichienen: benn sobald wir geendigt, befahlen fie ber Rleinen, mich berweil mit etwas-Gutem gu ergniden, bis bas Nachteffen beranfame. 3d batte freilich vergeffen, bag außer biefem Varabiefe noch etwas anderes in ber Belt mare. Alerte führte mich fogleich in den Sang jurud, burch ben ich bereingekommen mar. An ber Seite batte fie zwep wohleingerichtete Simmer; in dem einen, wo fie wohnte, feste fie mir Drangen, Reigen, Pfirfden und Erauben vor, und ich genoß fowohl bie Fruchte frember Lander, als auch bie ber erft tommenden Monate mit großem Appetit. Budermert mar im Ueberfluß; auch fallte fie einen Dotal von geschliffe . nem Arpftall mit icaumendem Bein: doch ju trinfen bedurfte ich nicht; benn ich batte mich an ben -Aruchten binreichend gelabt. - "Nun wollen wir fpielen," fagte fie und fubrte mich in bas andere Bimmer. Sier fab es nun aus wie auf einem Chriftmartt; aber fo toftbare und feine Sachen bat man niemale in einer Beibnachtebube gefeben. Da maren alle Arten von Puppen, Puppenkleibern und Puppengerathichaften; Ruchen, Wohnstuben und

Laben; und einzelne Spielfachen in Muzahl. Gie führte midiam allen Gladfdranten bennm : benn in jolchen weren diese tünftlichen Arbeiten ausbewahrt. Die erften Schräufe verfalos fie aber balb mieber nub fante: "Das ift nichts für euch, ich meiß es mobl. Sier aber, fagte fie, fannten wir Boumaterialien Andon, Manern und Thurme, Saufer, Balafte, Rirchen, um eine große Stadt aufanementafiellen. Das unterhalt mich aber nicht; wie mollen zu etwas auderem greifen, das für euch und mich gleich verandglich ift." - Sie brachte baranfeinige Raden bervor, in benen ich fleines Arleadvolf über einander gefchichtet erblicte, van bem ich fogleich beteunen mußte, bag ich niemals fo etwad Schones gefeben batte. Sie lieft mir bie Beit nicht, bas Gimzelne måber zu betrachten, fonbern nahm ben einen Raften unter ben Arm, und ich padte ben andern auf. "Wir wollen auf die goldne Brude geben. fagte fie: bort frielt fich's om beffen mit Solbaten: · die Spiese geben gleich die Michtung, wie man bie Armeen gegen einander in ftellen bat." Rum maren wirauf bem golbnen fewantenben Boben angelangt : unter mir biete ich bad Baffer riefeln und bie Kifche platichern, indem ich niederfniete meine Linien aufruftellen. Es war alles Reiteren, wie ich nunmehr fab. Sie rubmte fich, bie Ranigin ber Amasonen sum Sabrer ihred weiblichen Seeres au befiben; ich bagegen fand ben Achill und eine febr Lettliche griechische Meiteren. Die Beere fanden gegen einander, und man kannte nichts Schöneres feben. Es waren nicht etwa flache bleierne Beiter, wie die unfrigen, fondern Mann und Pferd rund und die bewerkich, und auf das feinste gearbeitet; auch tonnte man kann begreifen, wieste fich im Gleichgewicht hielten; denn sie ftanden für sich, ohne ein Ansbretteben zu haben.

Bir hatter nun jebes mit großer Gelbitaufeie: benbret: unfere Beerhaufen beschant, ale fie mir ben Mauriffmerfunbigte. Bir batten auch Gefchit in unfern Raden gehunden; es waven namlich Schachteln voll fleiner mobipolirter Achatingeln. Mit biefen follten wir aus einer gemiffen Entfermun: genen eingiber tampfen, webei icoch aud: drudlich bedungen war, das nicht: ftarter geworfen werbe, als nothig fer die Figuren umzuftitzen: benn befchabigt: follte feine werben. Mechfelfeitig gingmun die Ranouade los, und im Anfang wiefte fiegu unfer beiber Infriebenheit. Allein als meine Geauerin bemertte, duß ich boch beffer zielte ald fie, und anlest ben Sieg, ber von ber liebernabl ber fichunebliebenen abbing, gewinnen:möchte, trat fie mbiser.: und ibr middenbaftes Worfen batte benn auch ben erwinfchten Erfolg. Gie ftreitte mir eine Menas meiner beken Truppen nieber. und iemebr improtefterte, befto eifriger warf fie. Dief verbroß mid julebt, und ich ertiarte, bas ich ein gleiches "thun marbe. Ich trat and wirfich nicht allein näber wean, fondern warf im thumuth viel bestiger, da

es beun nicht lange währte als ein Vaar ihrer flei= nen Centaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Eifer bemertte fie es nicht gleich; aber ich ftaub ver= fteinert, als die zerbrochnen Figurden fich von felbft wieder aufammenfugten, Amazone und Pferd wieder ein Sanges, auch jugleich vollig lebenbig murben, im Galop von ber goldnen Brude unter bie Linben fetten, und in Carriere bin und wieber rennend fic endlich gegen bie Mauer, ich weiß nicht wie verloren. Meine fcone Gegnerin war bas taum gewahr worden, ale fie in ein lautes Beinen und Jammern ausbrach und rief: bas ich ihr einen unerfeslichen Berluft jugefügt, ber weit großer fep, als es fich aussprechen laffe. Ich aber, ber ich fcon erboft war, freute mich ihr etwas au Leibe gu thun, und warf noch ein Baar mir übrig gebliebene Achatfugeln blinblings mit Sewalt unter ibren Beerhaufen. Ungludlidermeife trafic bie Ronigin, die bisher bei unferm regelmäßigen Spiel ausge= nommen gewesen. Sie fprang in Studen, und ihre nachsten Abjutanten wurden auch zerschmettert; aber fonell ftellten fie fich wieber ber und nahmen Reigand wie die erften, galopirten febr luftig unter den Linden berum und verloren fich gegen bie Mauer.

Meine Gegnerin ichalt und ichimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, budte mich einige Achattugeln aufzuheben, welche an ben goldnen Spiefen berumrollten. Mein ergrimmter Bunich war, ihr auzes heer zu vernichten; sie bagegen nicht faul,

fprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, bas mir ber Ropf fummte. 3ch, ber ich immer gebort batte, auf die Ohrfeige eines Madchens gebore ein berber Rug, faßte fie bei ben Ohren und tußte fe au wiederholten Malen. Gie aber that einen folden burdbringenden Sorei, ber mid felbft erfdredte; ich ließ fie fahren, und das war mein Glud: denn in dem Augenblid mußte ich nicht wie mir gefcab. Der Boben unter mir fing an zu beben und zu raffeln; ich merfte gefdwind, bas fic bie Gitter wieber in Bemeaung fetten: allein ich hatte nicht Beit ju überlegen, noch tonnte ich guß faffen, um zu flieben. 3ch fürchtete jeden Augenblid gefpießt zu werden: benn bie Partifanen und Langen, die fich aufrichteten, gerichlitten mir icon bie Rleiber; genug ich weiß nicht wie mir gefcah, mir verging Soren und Geben, und ich erholte mich aus meiner Betaubung, von meinem Schreden, am Ruß einer Linde, wider ben mid bas aufidnellende Sitter geworfen hatte. Dit bem Ermachen ermachte auch meine Bosheit, die fich noch heftig vermehrte, als ich von bruben bie Spottworte und bas Belachter meiner Gequerin vernahm, die an ber andern Seite, etwas gelinder als ich, mochte gur Erbe gefommen fenn. Daber forang ich auf, und als ich ringe um mich bas fleine Seer nebft feinem Anführer Acill, welche bas auffahrende Gitter mit mir heruber gefcnellt hatte, zerftrent fab, ergriff ich ben Selben zuerft und marf ibn wider einen Baum. Geine Bieder-

berftellung und feine Klucht gefielen mir nun danwelt, weil fich die Schabenfreube ju bem artiaften Anblick von der Welt gefellte, und ich mar im Begriff bie fammtlichen Griechen ibm nachauschieten. als auf einmal gifchende Baffer von allen Geitenber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Bweigen bervorsprubten, und, we ich mich binmenbete, fremmeife auf mich laspaitichten. Mein leichtes Gemand mar in Inrger Zeit vollig burchnaft; zericlist war es fon, und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe ju reißen. Die Vantoffeln warf ich von mir, und fo eine Sille nach ber andern: ja ich fand es endlich bei dem warmen Tage febr angenehm, ein foldes Strahlbab über mich eraeben zu laffen. Ganz pact foritt ich nun aranitatifc amifchen biefen willfammnen Gemaffern einher, und ich bachte mich lange fo wohl befinden su tonnen. Mein Born verfühlte fich, und ich winschte nichts mehr als eine Verschnung wit meiner fleinen Gegnerin. Doch in einem Ru fonanoten die Baffer ab, und ich fland nun feucht auf einem burdnaften Boben. Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermuthet vor mich trat, mar mir keineswegs willkommen; ich batte gemunicht, mich mo nicht verbergen, boch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschämung, ber Froftichauer, bas Bestreben mich einigermaßen ju bebeden, ließen mich eine bachft erbarmliche Figur wielen; ber Alte benutte ben Augenblid, um mir die

die größesten Wormarfe zu machen. "Bas bindert mich irief er aus. daß ich nicht eine ber grunen Sounren ergreife und fie, wo nicht eurem Sals, dod enrem Ruden anmeffe!" Diefe Drobung nahm ich bochft übel. Sutet euch, rief ich aus, vor folden Borten, ja nur vor folden Gebanten: benn fonft ferb. ihr und eure. Gebieterinnen ver-Joren!) - "Wer bift benn bu, fragte er trabig. bab bu fo reden daufft?" .- Ein Liebling ber Gotter, fagte ich, von bem es abhangt, ob jene Rrauenzimmer murbide Gatten finden und ein Aludliches Leben führen follen, ober ob er fie will inibrem Baubertlofter verschmachten und veralten luffen. - Der illte trat einige Schritte gurud. Mor hat dir das affenbart?" fragte er erstaunt and bobenklich. -- Drev Alepfel, fagte ich, drev Juwelen. — "Und was verlangst buf jum Lohn?" rief er aus. - Bor aften Dingen bas fleine Gefcopf, verfeste ich bie mich in diefen verwunschten Buftand gebracht bat. - Der Alte warf fic vor mir nieber, obne fic vor der noch feuchten und fclammigen Erbe au fowneng bann ftand er auf, obne benest Bu fenn, nahm mich freundlich bei ber Sand, führte mich in jenen Saul, floibete mich bebend wieber an, und bath warich wieber fonntagig gepust und frifirt wie vorber. Der Pfortner fprach fein Wort weiter; aber ehe er mid iber bie Schwelle ließ, Dielt er mich an, und beutete mir auf einige Gehenstande an der Mauer druben über den Bea, in-

bermen jugicia, radmints nufibadi Chorinica zeigbe. Hop werftand this withis ien wollteindmliche bas ich mir bie Begenftinde einprigen michte, une des Mibriden besto gemisser micher: pu finben ... : welches 36 unversebens binter mir auschbes. Ich meeste ante mun mobl, was mir angemiber Kand. Mohar sine hohe Minner rug ben biei Mefbein ratter Muf banane. beraber, und hebenten igum Ebell bad Gefined, womit fie enbiete. Die Smeine reichten bis un date freineme Lafel, bevon verziente Ginfaffung ich wohl erfemmen, beren Jufdrift ich aber nicht lefen founte. Sie unbre auf bem Angefein einen Rifthe, in melder ein fünftlich gearbeitster Bruffnen, vott Simile mi Sobile, Baffer in eininrofes Beden jad. bod wie einen fleinen. Weich ihilbete und ifc imibie Erbe mrlor. Brumen: Inidrift, Mubiciame, alles fland fentrent, übereimnbart, ich millteres mablen, wie ich es gefaben habe. --

Aunilife sich most denten, wie ies diesen Wiend und munden folgeinden Eag zubrachte, und mir isft ich mir diese Weschhöften, die ich dund selbst: gienden kunnte, wiedenholte. Gebalde mirk immen Wause, misselchmar, ging ich wieder zur schlimmen. Wause, nm. wenigkend: jene. Wettzeichen im. Gedähniss anzufrischen zund dand fohliche Pfarraumyn deschause. Milein zu meinemgnößben Exflaunen sand ich alles verändert. Busikaunwenzten wohl in bewiese Wause, aber sie standen nicht unmittelbar neben einander. Eine Lufel war andereingemauere, aber wen dan

٠۵

Baumen weit rente, obne Demicenta, und unit einer lefertichen Inichrift. Eine Rifche nitt vinen Mmunien findet fich weit linte, der wert fenen. Son ich gefehen , burchaus micht gumvergleichen iftig if baffic bounderglanben mus, bud gwepte Abenteuet for for gut' ale budierfte vin Aramm gewofen tibenie nou dem Afartder finbet fich aberhaupt ger Feine Spur. Dus einzige was mich broftet, ift die Bemertingg, bag jene beep Gegowstande stete ben Det au veranbern ichninen ; benn bei mieberbeltern Befuch ienen Gegenbiglaube ich bemeeft gut haben, das die Olegdiams otres an fanimourieder, zund bies Mafelinnin Brunnen fich obenfille ger nähern fcheinen. Bahribeintich, wenn ultes wieber gufammentrifft, with much this Afforde von neutem Achthar fere, und ich wordeneier Medglicher Min, das Abentener wieber ungufungfen. Ob ich euch ergäßlen funn, was weiter begenttet, ober ob ed wir auchriellich vere. boten word, welf ich nicht zu fagen.

Biefes Mahrchen, von boffen Wahrheit meine Gespielen sich leidenschaftlich zu überzeugen minde teten, erhielt großen Beifan. Sie bestuchten, jeber allein, ohne er mir ober den andern zwivertrauen, ben angedeuteten Dat, fanden blei Nufdanne, bie Cafeliund den Brumen, aberimmerentsent von einandar; wierise zu beht befanten, weit mannist jenen Jahrenunth gern ein Geheinnis verfinweigen

mag, Bier ging aber ber Streit erft an. Der eine verficherte: bie Gegenftanbe rudten nicht vom Rlede und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der zwepte behauptete: fie bewegten fic, aber fie entfernten fic von einander. Dit diesem mar ber britte über ben ersten Buuft ber Bewegung einftimmig, boch fibienen ibm Mußbaume, Rafel und Brunnen fich vielmehr zu nabern ... Der vierte wollte noch was Mertwarbigeres gefeben baben: die Rugbaume namlich in ber Mitte, bie Tafel aber und den Brunnen auf den entgegenge= festen Seiten als ich angegeben. In Abficht auf bie Spur des Pfortchens varifrten fie auch. Und fo gaben fie mir ein frubes Beifviel, wie bie Denfchen von einer gang einfachen und leicht zu erörternben Sade die mideripredenditen Anficten baben und bebaupten tonnen. Ale ich die Fortfegung meines Mabrchens bartnadia vermeigerte, mard biefer erfte Theil oftere wieder begehrt. 3ch butete mich, an ben Umftanden viel zu veranbern, und burch bie Gleichformigfeit meiner Ergablung verwandelte ich in ben Gemuthern meiner Bubbrer bie Rabel in Babrbeit. .

Uebrigens war ich ben Ligen und der Verstellung, abgeneigt, und überhaupt keineswegs leichtfinnig; vielmehr zeigte sich ber innere Ernst, mit dem ich schon fruh mich und die Welt betrachtete, auch in nichmem Neußern, und ich ward, oft freundlich, oftrauch spötzlich, über eine gewisse Würde berufen, bie ich mir herausnahm. Denn ob es mir zwar an guten, ansgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die und mit rohem Muthwillen anzusechten ein Bergnugen fanden, und und freilich oft sehr unsanft aus jenen mahrchenhaften, selbstgefälligen Traumen ausweckten, in die wir und, ich ersindend und meine Sespielen theilnehmend, nur alzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichkeit und phantastischen Vergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidlichen Uebel entweder zu ertragen, oder ihnen entgegen zu wirken.

Unter die Uebungen bes Stoicismus, ben ich beshalb fo ernftlich als es einem Anaben moglich ift, bei mir ausbilbete, gehorten auch die Dulbungen forperlicher Leiben. Unfere Lehrer behandelten und oft febr unfreundlich und ungeschickt mit Schlägen nud Duffen, gegen die wir und um fo mehr verbarteten, ale Wiberfeslichfeit ober Gegenwirfung auf's bochfte verpont mar. Gebr viele Scherze ber Jugend beruhen auf einem Bettftreit folder Ertragungen: jum Beisviel, wenn man mit awer Kingern ober ber gangen hand fich wechselsweise bis jur Betanbung ber Glieber ichlagt, oder bie bei gewiffen Spielen verschiftbeten Schlage mit mehr ober weniger Gefestheit aushalt; wenn man fich bei'm Mingen und Balgen burd bie Rniffe ber Salb: überwundenen nicht irre machen läßt; wenn man

einemand Nederen angefrigten Schwerz unterbrückt, ja feibst bas Iwiden und Kihrin, momer junge Leute woselchäftig vegen einander find, als etwas Gleichgeiltiges behandelt. Dekurch feht man fich in einen großen Vortheil, der uns von andem so geschwind nicht abgewonnen wird.

Da ich jeboch von einem folden Leibenstroß eleichfam Brofeffion machte, fo muchfen bie Bubring= Adfeiten ber andern; und wie eine martige Graufambeit feine Grangen tennt, fo wußte fie mich boch guld meiner Grange binauszutreiben. Ich erzähle einen Kall ftatt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde wicht actommen: fo lance wir Rinder alle beisammen waren, unterhielten mir und recht artig : aleaber Meianix wohlwollenben, nachbem fie lange genng gewartet birmeggingen, und ich mit bren miswollen: ben allein blieb, fo bachten biefe mich an auden. ju beschännen und gu vertreiben. Giebatten mich einem Augenblich im Birnmer verlagen und tamen mit Bouthen anrach, die fie fich aus einem gefchwind gerichnittonen Befen verschafft hatten. Ich merkte ibre Absidt, und weil ich das Ende ber Stunde note glanbte: for feste ich und bem Steareife bei mir fest, mich bis jum Glodenschlage nicht zu webren. Ste fingen batauf unbarmbergig an, mir bie Beine und Baben auf bas graufamfte ju peitschen. Id rabrte mich micht, fühlte aber bald, bag: ich mich vertechnet hatte, und bag ein folder Schmers ie Minuten fehr verlangert. Dit ber Onibung

werde netiede Muth, auch mit hem ersten Stanben-Milia fabrith. bem rimen ; ber fittel ant meninften versult, mit berichand in hie Radenbante und Gierate the augenblicklich zu Boben, indem ich mit bem Anierfeinen Ituiren bruckte: ben anborn, einen jute geren and icharkstered, ber mich von hinten auffel, marich: bei bent Abofe burd ben Arm und erbroffelte thn fast, indem ich ihn:an mich prefée. Run war den letternoch iderig und nicht der schwäckte, und michliebnurdie linte band aumeiner Bertheidigung. Milion ich examiff ibm bei m Rieibe, und burch eine geköhirtte Mendung von meiner Seite, durch eine ubereilte von seiner. brachte ich ihm nieber und frieftignemit bem Geficht: gegen ben Boben. Gie theben :ed nicht.an Beifon, Ruaten und Ereten febe len: aber ich hatte nur meine Bache im Ginn unb. ihrben Gliebern: Jenbem Boetfieit, imbem ich mich. befand, flief ich fie mieberbett mit ben Roufen aus fammen. Sie erhuben guletet ein entfehliches Betergefdrei, und wir faben und bald von allen Sausgenoffen umgeben. Die umbergeftrenten Ruthen und meine Beine, die ich von ben Gtrumpfen ent= bibste:, zematen baib für mich. Man bebielt fichdie Etrafe vor und lies mich aus bem Saufe; ich erflatte aber, bas ich funftig, bei ber geringften Beleibigung, einem ober bem anbern die Augen andfraben, die Ohren abreißen, wo nicht aur ihn erdroffeln würde.

Diefer Borfall, ob man ibn gleich, wie 66 in:

Tindifchen Dingen ju geschehen pflegt, balb mieben vergaß und fogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltwer wursen und zuleht ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr in's hand gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Anwehmlichteit immer wachsende Gesellschafterin fand:

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie manscherlei Unangenchmes mir von meinen Gespielen begegnet: denn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Menschersahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses wibersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders glücklichen oder unglücklichen. Rüst ein solches Wissen nicht viel, um die Uebel zu vermeiben, so ist es doch sehr dienlich, daß wir und in die Zustände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemertung steht bier an ber rechten Stelle, daß namlich bei bem Empovwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein
fehr großer Widerspruch zum Borschein kommt, ich,
meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig,
ja vernunftig zu betragen, niemanden aus Muthwillen ober Uebermuth ein Leibe zuzusügen und alle

gehaffigen Regungen, die fich an ihnen entwickle möchten, ju interdrucken; das nun aber im Gegenstheit, während die jungen Geschopfe mit einer solchen Nebung beschäftigt find, sie von andern das zu leiben haben, mas an ihnen gescholten wird und höchlich verpont ist. Dadurch kommen die armen Wessen zwischen dem Naturzustande und dem der Civilia sation gat erdarmlich in die Kleume, und werden, je nachdem die Charaster sind, entweder: tucksch, ober gewaltsam aufbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ift eber mit Gewalt ju vertreiben; aber ein aut gefinntes, zur Liebe und Theilnahme geneigtes Rind weiß bem Sohn und bem bofen Wilfen wenig entgegenzusenen. Wenn ich bie Thatlichfeiten meiner Gefellen fo giemlich abzuhaften mußte: fo war ich boch feineswegs ihren Sticheleven unb Digreben gewachfen, weilin folden Kallen berjenige, der fich vertheidigt, immer verlieren mus. wurden alfo auch Angriffe diefer Art, infofern fie jum Born reigten, mit phyfifchen Rraften jurud= gewiefen; ober fie regten wunderfame Betrachtunger in mir auf, die benn nicht ohne Rolgen bleiben tonnten. Unter anbern Borgugen miggonnten mir: bie lebelwollenden auch, baß ich mir in einem Berhaltniß gefiel, welches aus dem Schultheißenamt: meines Großvaters für die Kamilie entsprang: benn, indem er als der erste unter Seinesaleichen bastand. hatte biefes doch auch auf die Seinigen nicht geringen

Cintum, timbrale ichrinip sinmal machigefiellen eine Pfrifergerichte: einen & dament schennbilben fabens: meinen Grofonter in ber: Mitte beb Schiffenrathe, cine Stufe tober als bie anbern, unter bem Bilbe des Knifers afeichsam thromend wesehen zu beben. fo Cante: einem ber Ringben : Bolinifite: ich follte berd; wie ber Men auf feine Rube, fo auf meinen Großnater miterlichen Geite frinfehen: welcher Gefneber sum Meibenhof gemelen, und wollt an bie Thronene und Rronen feinen Unfpruch gemacht batte. 3ch erwiederte darauf, daß ich bauen feineswege befibant sen, weil gerabe barber bas: Herrliche und Er= bebende: unfener Baterfiadt bestehe, buß alle Bürger Alb eimanden: aleich : batten beinften , und baffeinem: jeben felne Châtiafeit nach feiner Airt forderlich und ehrenvoll fenes forme. Edifen indrinurkeibababer: gitte Manwilthan ifr fange geftorben ; benn ich baber mich und: fon perfenficht it ibennete bitoos gefebnt. fein Bilbnig: vielmale betrachtet, ia fein Geab befucht und mich wentaftene bei bet Jushbrift an bem einfachen Dontmit feines vonibergegangenen Dafemas gefreutt, bemilch bus meinerfeinel big gewenden. Ein anberer Mifmolienber, ber elidifchite worr allen, mabrir ienem erftenrbei Geite und finfterte ihmietmus in Me Ohren, wobei fie mith immer fretisch anfichen. Schon fing bie Galle mir an gu toden, unb ich forberte fie auf, laut zu reben. - "Run was 'd es benn wetter, fagte ber erfte, wenn du es Ben willfit: biefer ba meine, bu fonntest lange.

thermus gebem unbifteden, bie bit beinen Grofbaber fandelt." - Ich brobte nun noch befriger, wenn fie find micht deutlicher erflären mirben. Gie brackton derauf ein Mabenben vor, bas fie ibron Ettern wellben abgefaufat baben; mein Bater fen ber Gobn cimen vornehmen Mannes, und fener aute Bikeger babe fich millig finden laffen, außerlich Moterkulls me wentreten. Sie batten die Unverfiednitheit allertei Liegennente: verzubringen, 3. B. bağ unfer Wermonen blog von ber Grafmutter berrichte, daß bie übrigen Seitenwermanbten, die fich in Arkebberg und fonft-aufhielten, aleichfalls ohne Bermogen fevenund mas noch andre folde Grunde waren, die ihr Gewicht blog von der Bosbeit bernedmen konnton. 36 borte ibnen rubiger an aleiffe ermarbeten, bonie fie ftanben foon auf bem Gyrung gu entflieben, wenn ich Miene umchte, nach ihren Kagennnaget-Aber ich verfette gang gelaffen; auch biefes tonne mir recht feun. Das Leben fev fo biblith bağ man völlig für gleichantig achten Binne, wem man es an verbanfen habe: benn es fortebe fich boch aulent von Gott ber. vor welchem wir alle gleich maren. Go liefen fie, ba fie nichts ausrichen tonnten, die Sache für diegmal gut fenn; man frielte zufanemen weiter fort, welches unter Kinbern immer ein erprobtes Berfohnungemittel bleibt.

Mir war jeboch burch diese hamischen Worte eine Art von sittlicher Arankheit eingeimpft, die im Stillen fortschlich. Es wollte mir gar nicht mißfal-

len, ber Entel irgend eines vornehmen herrn aufenn, wenn es auch nicht auf bie gefetlichfte Beife gewesen mare. Meine Spurtraft ging auf biefer Rabrte, meine Einbildungefraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgeforbert. 3ch fing nun an bie Aufgaben jener zu untersuchen, fand und erfand neue Grunde ber Bahricheinlichteit. 3ch hatte von meinem Großvater wenig reben boren, anger bas fein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Befuchzimmer bes alten Saufes gehangen hatte, welche beide, nach Erbauung des neuen, in einer obern Rammer aufbewahrt wurden. Deine Groß= mutter mußte eine fehr icone Krau gewesen fevn, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. And erinnerte ich mich, in ihrem Bimmer bas Miniatur= bitt eines iconen herrn, in Uniform mit Stern und Orden, gefeben ju baben, welches nach ihrem Lode mit vielen andern fleinen Gerathichaften, mabrend bes alles ummaizenden Sausbaues, verfdwunden mar. Solde wie mande andre Dinge baute ich mir in meinem findischen Rovfe aufam= men, und übte fruhzeitig genug jenes moderne Dich= ter: Talent, welches burch eine abenteuerliche Ber-Inunfung der bedeutenden Buftande des menfchlichen Lebens fich die Theilnahme der gangen cultivirten Welt zu verfchaffen weiß.

Da ich nun aber einen folden Fall niemanben ju vertrauen, oder auch nur von ferne nachgufragen ich unterstand, fo ließ ich es an einer heimlichen

Betriebfamfeit nicht fehlen, um wo moglich ber Sade etwas naber ju tommen. 3d batte namlic gang bestimmt behaupten boren, bag bie Gobne ben Batern oder Großvätern oft entschieden abnlich zu fenn pflegten. Mehrere unferer Freunde, befonbers auch Rath Coneider, unfer Sausfreund, batten Befchafteverbindungen mit allen Fürften und herren ber Nachbarfchaft, beren, sowohl regierender als nachgeborner, feine geringe Angabl am Rhein und Main und in bem Raume zwischen beiden ihre Befibungen batten, und bie aus befonberer Gunft ibre treuen Gefcaftstrager zuweilen wohl mit ihren Bilbuiffen beehrten. Diefe, die ich von Jugend auf vielmale an ben Banden gefeben, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmertfamteit, forfchend ob ich nicht eine Webnfichfeit mit meinem Bater, ober gar mit mir entbeden fonnte; welches aber zu oft gelang, ale baß es mich ju einiger Gewisbeit batte führen tonnen. Denn bald waren es die Augen son biefem, bald die Rafe von jenem, die mir auf einige Bermandtichaft zu benten ichienen. Go führ: ten mich biefe Kennzeichen truglich genng bin und wieder. " Und ob ich gleich in ber Folge biefen Borwurf ale ein burchaus leeres Mabrchen betrachten mußte, fo blieb mir doch ber Gindrud, und ich tonnte nicht unterlaffen, die fammtlichen Berren, beren Bildniffe mir febr bentlich in ber Bbantaffe geblieben maren, von Beit gu Beit im Stillen bei mir ju muftern und ju prufen. Go mabr ift es,

daß alles was den Menschen innensich in seinem Dünkel hestärkt, seiner haimlichen Stelkeit schmetchelt, ihm dernestalt höchlich erwänscht ist, daß au nicht weiter fragt, ob es ihm sonst auf ingendeine Weise zur Eine ober zur Schmawigereichen könne.

Dach auftate bier ennsthafte, ja migen be Butrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blitt pou jenen leddnen Beiten binweg: benn werwiteint Stande von der Kulle der Kindheit miedig zu foreden! Wir tonnen bie fleinen Geschänfe, die vor und berum manbeln, nicht anders alsimit Berand= gen, ifa imit. Bewunderung ansehen.: ibanimeistwerfureden fio mehr als fie halten pund se facine uls menn die Watur unter anderen schelmischen Streis den, die fis uns wielt, auch bier fichigum besonders voraefebt, nud jum Baften im baben. Die entes Organe, bie lie Rindern mit auf die Welt gibt, fint bem nachften unmittelbaren Buftanbrites Geftonfe semas: es bedient fic berfelben funft- und anhruchlas, auf die gefcietelle Walein ben nåchlan Smeden. Dad Rind. an annbe fir fiche betrachtets mit Geinesgleichen und in Begiebungenibie feinen Rraften amgemaffen find efficint foaverfindis e fo vorminstie ... das nichts drüber nebt, jund augleich is bequem, hoiterand sewandt, dan manifaine weitne Bilbum für baffethe municon mochte. Duchfen die Linder in der Urt fort, mie sierste andenten, in batten-miplauter Genied: aber bad Boch telmmiff de blos Enteridlung: bie verfaiebnemavganifaen

Spficere, die den Einem Menficen auchunaben, nachfreingen undei nander, folgen einnider, vernandele sich in einnider, vernandele sich in einnider, vernandele sich in einnider, vernandele sich in einniche, vernanden Schrifteiber, war unanden Anhfreiner und einen Schriften Beit und eine Sprin nicht zur sinden ist. Wonn sind die menschlichen Anlugen im Ganzen nind autschlichen Anlugen im Ganzen nind autschlichen erschlichen gehören und er doch dem gesteten und ersahren fernand zu verfänden; dernetzen verschligkeit weraus zu verfänden; dern kindstiges hingebeitert: hat.

Seinesmegent, geben be inde baher nitt hiefen ebeben Buichenn meine Jupandy efthichten odilleg ubgulchisehien, fandardt iche werdrindel mehr mod habet himmonchen Jahm nidfnehmen undebharbleiten, dahr fichmindemet ild durchebin eichen Jahre febench induruhgen, ispier muhliche der bemerten, meldbenflätzeren Einflich nach und mach die Kriegelbogeben heiten amfunfere Gieffremungen, und nie Kriegelbogeben heiten amfunfere Gieffremungen, und nie krecknandsprise nudibben.

Der muhipe Wichgen ift eine zu bent gediennistelt ernignissen ihr einem mit nderbeiten Wer hötemist oS dess nignissen ihrer erngen iftelisse nichtund beswerthigen ihm, und erne konnessie, selbstenden mistelise nicht ber eighten, seines tietheltet, seiner Aprilienen nicht setehatten. Schwelbergreift er nine harten, einschwaihm fein. Chaneten over an sere Marten, einschwakinten sogresse Satistsaber obereinbeitenbeiten ihr vinnzer unther, ihmendelebeiten wie manchen anfann Unbequemlichfeiten noch fummt jenes innromifibehagen, verdoppelt und schärft das Uebel meistentheils und zerstort das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirflich zu leiden, aft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Neigung, noch wie er feinen Northeil wahren und erhalten soll.

Das Rabr 1757, bas wir noch in vollig burgerlider Rube verbrachten, wurde beffen ungeachtet in großer Gemuthebewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als biefes war vielleicht tein anderes. Die Siege, bie Großthaten, bie Ungluckfalle, bie Bieberbeuftellungen folgten auf einander: verfdlan : aen', fich . und ichienem fich aufzuheben.; immer aber fomebte bie Geffult Kriebrich's, fein Dame, fein Rubm, in furgem wieber oben. Der Enthuffasmus feiner. Verebrer ward immer größer und belebten, ber Saß feiner Reinde bitterer, und bie Berfoiedenheit ber Unfichten, welche felbit Kamilien zenspaltete, trua nicht menig bagu bei, die ohnebin feban aufmanderlei Beife von einander getrennten Burner noch mehr zu ifoliren. Denn in einer Stubt wie Krankfurt, wo drep Religienen die Einmobner in brev ungleiche. Maffen theilen, wo nur wenige Manner, felbit von der herricbenben; jum Rentment gelangen tonnen, muß es gar manchen Bobihabenben und Unterrichteten geben, ber fich auf fich guradziehr: und durch Studien und Liebhabe= reven fich eine einne und abnefchloffene Erifteng bil=

bildet: Momfolien:wird gegenwärtig und auch fünfetig die Rede febn uniffen, wenn man fich die Eigenheiten eines Frankfurtet: Büngers aus jener Beit vergegenwärtigen foll.

Mein Mater hatte, fobalb er von Reifen gurude gefommien, nach feinet eigenen Sinnobart ben Bebourten gofaßt; bag er, um fich jum Dienfte ber Gendt fabig zu machen, eine ber subalternen Aemter überntbutter und foldes eber Emdlamtufe führ ren-wolles menn man estilum obne Ballstage übergabe. Er glaubte nach feiner Ginnesart, nach bem Brariffe den et: Bon fich felbik batte, im Gefühl feis ned guten Willend, eine folde Andreichnung au verbienen, bie ferilich weber gefehlich noch bertommlich Daber, als ibm fein Gefuch abgefchlagen mache, merieth er in Merger und Mismuth, verfower jemilitigend eine Stelle antunebmen, unb um es unmöglich ju matten, verfcaffte er fic ben Charafter eines foiserlichen Rathe, ben ber Schultbeif und die kitalten Gooffen ale einen befonbern Ebrentitel drament. Dabutd batte er fid jum Glei= den ber Deckfien gemacht und fonnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggennb fahrte ibn and dan, um bie altene Lonter bed Schultheißen 3H' Berbeng woburch et auch auf biefer: Seite von dem Rathe andgefichteffen mart. Er geborte nun unter die Burudetsanenen, welche niemale unter fich eine Gocietat maden. Gie fteben fo ifolirt gegen chitander wie gegent bad Gance, und iem fo mehr. als fich in dieser Abgeschiebenheit bas Eigenthumlicheber Charafter immer schroffor ausbildet. Mein Bater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebendweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitburgern gewöhnlich war. Zwar fand er barin Vorgänger und Gesellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schoff von Uffenbach lebte damale in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musse gelegt, sang einen angenehmen Lenor, und da er eine schone Sammlung von Mussealien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Beti er nun dabei selbst sang und die Musser begünstigte, so sand man es nicht gang seiner Burde gemäß, und die eingesadenen Safte sowohl als die übrigen Landsleute ersandten sich dure über manche lustige Anwerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Safel, eines reichen Ebelmanns, ber verheirathet aber
finderlos ein schönes Saus in der Antoniusgaffe bewohnte, mit allem Zubehör eines anftändigen Lebens ausgestattet. Auch befaß er gute Gemählbe,
Aupferstiche; Antilen und manches andre, wie es bet
Sammiern und Liebhabern zusammenstiest. Bon Beit:
zu Beit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und
war auf eigne achtsame Beise wohlthätig, indem er
in seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumven aber zuruckbehielt, und ihnen nur unter der Be-

bingung ein wochentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleibern sich ihm jedesmal saue ber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebilg deten Mannes; besto deutlicher aber seiner Auctionz der ich vom Anfang bis zum Ende beiwohnte, und theils auf Befehl meines Baters, theils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter, meinen Sammlungen besindet.

ı

ţ

Kruber, und von mir taum noch mit Augen gefeben, machte Johann Michael von Loen in ber literarischen Welt so wie in Frankfurt ziemliches -Auffeben. Richt von Frankfurt geburtig, batte er, fic dafelbst niedergelassen und war mit ber Some= fter meiner Großmutter Tertor, einer gebornen Lindheim, verheirathet. Befannt mit ber hof = und Staatswelt, und eines erneuten Abels fich er= freuend, erlangte er badurd einen Ramen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Airche und Staat zum Borfdein tamen, einzugreifen ben Muth Er fcrieb den Grafen von Rivera, einen di= battifchen Roman, beffen Inhalt aus bem zwepten Titel: "ober ber ehrliche Mann am Sofe," erficht= lich ift. Diefes Bert murbe gut aufgenommen, weil es auch von den Sofen, wo fonft nur Alugheit au Sause ift, Sittlichkeit verlangte; und so brachte. ibm feine Arbeit Beifall und Anfeben. Gin zweptes Bert follte dagegen besto gefährlicher für ihn werden. Er fcrieb; die einzige mabre Religion, ein

Blide, das die Woket katte, Doleram, befonders muikbonantheranern 'und Enlvinhten zu beforbern. Metriber fam er mit ben Theologen in Streit; befondere Schrieb Dr. Bonner in Gieffent graen ibm. Wich Gben erwiebetter ber Streit mutbe beftig und verfinklitz, was die daraus entspringenden Unannebinlimbeften veranlaften ben Berfuffer, bie Stelle eines Prifibenten zu Lingen angunehmen, bie ihm Kriebrich der 3mente anbut, ber in ibm einen aufge-Mattell, und ben Demennigen, bie in Prantreld icon Wel weiser gebieben macen, micht abgeneigten vordechtilefteien Mann zu erkennen glaubte. Seine erenativer Convolente, die er mit einigem Beibrus verlaffen) behittiteten, baf er bost nicht aufrieben feb. fattiche amfrieden fenn thinne, weil fich ein: Ort iblie Linden ind Anantfurt leines wege meffen burfe. Mein Bater gwelftite auch un bem Behagen bes Brafidenten/ und weficherte, ber gute Opeim batte Beffer gethans fich mit bein Abnige nicht einzulaffen, well es überhaupt gefährlich feb, fic bemfelben ju nichtern, foi ein anferorbentlicher Gerr er auch abris drie feberindge. Denn man habe ja gefeben, wie fdmilliftich ber berühmte Boltaire, auf Mequifition bes peeufifchen Residenten Freitag, in Frankfurt feb verhaftet worden, ba er boch vorher so koch in Gunften geftanden und ale bes Ronige Behrmeifter fir der französischen Boefie anzusehen gewesen. Es. mangefte bei folden Gelegenbetten nicht an Betrach-Ungen und Beifvielen, um vor Sofen und Berrendienst an warnen, woven sich überhaupt ein gebormer Frankfruter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines vortreffiden Manned, Doctor Deth, wiff ich nur bem Ramen nach gebenfen, indem ich vendienten Konnffnstern bier nicht fowohi ein Dentund zu errichten habe, vielmehn benfebben unreite fafern ermabne, als ibr Ruf ober ibre Versonlimbeit auf mith in ben funbften Jahren einigen Einfuß gehabt. Doctor Orth war ein reicher Mann nuth geborte auch unter bie, welche niemale Rheil am Regimente genommen, ob ibn gleich feine Renneniffe und Einfichten wohl bagu berechtigt hatten. Die Dentiden und befonders bie Krauffurtiften Altrethumer find thin fehr viel fculdig gawouben ; eriggb bie Anmerkungen ju ber fogenannten Frankfurter Reformation: borand, ein Wert, in welchem bie Statutender Reich oftebt gefammele find. Die bifterifden Capitel beffelben habe ich in meinen Sona-- lingsiehren fleibig ftubirt.

Non Ochsenstein, der altere jeuer övei Briber, beren ich oben als unseter Nachbunn gedacht, war bei seiner einzezogenen Artizu sepn, während seines Lebend nicht merkmirdig zemerben, desto merkwirdiger aber nach seinem Lode, indem er eine Berwebnung hinterließ, daß er Worgens früh ganz im Erflen und ohne Begleitung und Gesig, von handwerfeleuten zu Grabe gedracht sem wolle. En geschah, und diese Handlung errezein ver Stadt, wo man an prunkhafte Leichenbegängnisse gewöhnt war,

großes Auffehn. Alle biejenigen, die bei folden Gelegenheiten einen hertommlichen Berdienft hatten, erhuben sich gegen die Neuerung. Allein der wadre Patricier fand Nachfolger in allen Stadden, und ob man schon dergleichen Begängnisse spottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen sie doch zum Besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Pruntbegängnisse verloren sich immer mehr. Ich südre diesen Umstand an, weil er eins der frühern Symptome jener Gesinnungen von Demuth und Gleichstellung darbietet, die sich in der zwepten Salfte des vorigen Jahrhunderts von obenherein auf so manche Weise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern des Alterthums. Es fanden sich Gemählbecabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländischoben. Die älteren Verordnungen und Mandate
der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Drud und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als
ein Schab naterländischer Rechte und herkommen
mit Ehrsurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von
Franksurtern, die in großer Anzahl eristirten, wurben zusammengebracht und machten eine besondere
Abtbeilung der Cabinette.

Colde Manner icheint mein Bater fich überhaupt jum Rufter genommen gu haben. 3hm febite Teine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Auch brachte er, nache dem er sein Haus erbaut, seine Besitzungen von jester Artin Ordnung. Eine portressliche Landcharten-fammlung der Schenkischen und anderer damala vorzänglicher geographischen Blätter, iene obermähnten Berordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwirdiger Wenetianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Eisenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auctionen mir iederzeit einige Aufträge zu Bermehrung des Borzhandeuen zu erbitten.

Roch einer bedeutenden Kamilie muß ich gebenfen, von der ich feit meiner frubften Jugend viel Sonderbares vernabm und von einigen ihrer Glieber felbst noch manches Wunderbare erlebte; es war bie Sentenbergifche. Der Bater, von dem ich wenig gu fagen weiß, mar ein moblbabender Mann. Er batte brep Sohne, die fich in ihrer Jugend fcon burchgångig als Conderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer befchrantten Stadt, wo fich niemand weder im Guten noch im Bofen bervorthun foll, nicht jum Beften aufgenommen. Spottnamen und feltsame, sich lang im Gebachtniß erhaltende Mabr= den find meiftene die Frucht einer folden Conberbarfeit. Der Bater mobnte an ber Ede ber 54= fengaffe, die von dem Beiden des Baufos, das einen,

mu nicht gar brev Gofen värftellt, ben Mamen führte. Man nannte baber biefe brev Buiber nur bie bren Safon, welchen Spibnamen fie lange Beit nicht los wurden. Allein, wie große Borgige fich oft in ber Tugendeurchetwas Wunberliches und ibn= foidlicked antimoligen; fo gefdalissauch hier. Der .Altekawar ber nachher fo ruhm lich bedannte Aetibe = hofrath von Gentenberg. Der zwepte ward in den Magiftrat aufgenommen und zeigte voozigliche Lalente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Beife, mo nicht jum Schaben feiner Daterftabt, boch wenigftens feiner Collegen in der Folge mißbrauchte. Der britte Bruber, ein Atgt und ein Mann von großer Rechtschaffenbeit, ber iber wunde unb nur in vornehmen Saufern vraftitirte, behielt bis in thin hichfies Albevimmer ein etwas wunder= liches Monkeres. Er war immer febr nett gelleibet, und man fab ibn nie anbers auf ber Strafe als in Souben und Strumpfon und einer wohlgevubertere Lodenverrute, ben but unter m Mum. Er ging fonell. Doch mit einem feltfamen Schwanten vor fich hin, to das er balbauf biefor bald auf jener Seite ber Strafe fich befant, mit im Goben ein Bidiatt bilbete. Spottvögel fagten : et fuche byrch biefent abweichenden Schritt ben abgeschiebenen Seelen aus dem Wege ju geben, die ihn in graber Linie wohl verfolgen mochten, und abme bicienigen nach, bie Kich vor einem Arobobil fürchten. Doch aller biefer Iders und mande lustige Nachtebe vorwandelte sch

zuleht in Christicht gegem ihn, als er feine ausehnliche Wohnung mit Sof, Garten unballem Aubehbr, auf der Escheimergasse, zu einer medicinischen Stiftung widmete, wo neben der Anlage eines bioß für Franksurter Bürger bestimmten Sospitatio, ein botunischer Sauten, ein anatomisches Epsader, ein domisches Laboratorium, eine ausehnische Biblisthet und eine Wohnung für den Director eingerichtet mard, auf eine Wrise, deren keine Alkademir sich hätte schamen bursen, deren keine Alkademir sich

. Ein anbrer vorziglicher Mann . beffenibeston: lichteit nicht sowohl als seine Wirkung in den Rachbaricaft und feine Schriften einem fehr bebentenben Cinque auf mich gehabt haben, war Aarl Antebrich von: Mofer, der feiner Geschäftethätigtgit wegen in umferer Gegend: immer: gononnt wurde. Auch er hatte einen aufublich-fittlichen Churatten, ber, weil die Gebrechen ber menschlichen Natur ibm wohl mondmal zu ichaffen machten, ibn fager zu bem foaenannten Arommen bintog a aund for wallde fer, wie von Loon bad Sofleben, eben fo bud Goftiafteleben einen gemiffenhafteren Behaublung ontgegenfihren. Die große Angabt ber eleinen bentichen Sofo ftutte eine Menge von Serven und Dieneru bar, wardt bie erften unbedingten Gehorfam verlaugten, und bie andern meisentheifs mar nach ibren thebernen: aungen: wirfen und bienen wallten. 28-eutfunbibeher ein:ewiger Couffict: und fonelle Berandeungen und Erniskonen, welt bie Wirkungen bes unbebing-

ten Sandelne im Aleinen viel geschwinder merklich unb ichablich werben ale im Großen. Biele Saufer waren verschuldet und faiferliche Debit:Commiffio= nen ernannt: anbre fanben: fich langfamer ober ge= fdwinder auf demfelben Bege, mobei die Diener entweder gewiffenlos Bortheil jogen, ober gewiffen : haft fich unangenehm und verhaßt machten. Desfer wollte als Staats : und Seicaftsmannwirten; und bier gab fein ererbtes, bis jum Metier andgebildetes Talent ibm eine entschiedene Ansbeute; aber er wollte auch augleich als Menfc und Burger bandeln und feiner attlichen Burde fo wenig ale möglich pergeben. Gein: Berr und Diener, fein Daniel in der Lomengrube, feine Reliquien foilbern butdans die Lage, in melder er fic amar nicht gefoltert. aber boch immer geffemmt fühlte. Gie beuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftand, mit deffen Berhaltniffen man fich nicht verfohnen und ben man boch nicht los werben tann. Bei biefer Mrt zu benfen und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienfte fuchen, an welchen es ibm feine große Gewandweit nicht fehlen ließ. 3ch er: innere mich feiner als eines angenehmen; beweglichen und babel karten Manues.

Aus der Ferne machte jedoch der Name Alopftod auch ichon auf und eine große Wirtung. Im Anfang wunderte man fich, wie ein fo portrefflicher Mann so wunderlich heißen tonne; doch gewöhnte man fich bald daran und bachte nicht mehr an bie

Bebeutung biefer Splben. In meines Baters Bibliothet hatte ich bisher nur die früheren, besonders. bie zu feiner Beit nach und nach beraufgetommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle biefe batten gereimt, und mein Bater hielt den Reim für poetifde Berte unerläßlich. Canit, Sageborn, Drollinger, Gellert, Rreut, Saller, ftanden in ichonen Franzbanden in einer Reihe. An diefe foloffen fich Neufirch's Telemach, Roppen's befreites Jerufalem, und andre Ueberfegungen. 3ch hatte biefe fammtlichen Bande von Kindheit auf fleifig durchgelefen und theilmeife memorirt, weghalb ich denn aur Unterhaltung ber Gefellichaft oftere aufgerufen Eine verbriefliche Evoche im Gegentheil eröffnete fich für meinen Bater, als burch Rlopftods Mellias Berfe, die ihm feine Berfe fchienen, ein Gegenftand ber offentlichen Bewunderung murben. Er felbst hatte fich wohl gebutet diefes Bert anzuschaffen; aber unfer Sausfreund, Rath Schneiber, fdwarzte es ein und ftedte es ber Mutter und ben Rinbern au.

Auf biefen geschäftsthatigen Mann, welcher wenig las, hatte der Messias gleich bei feiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so
naturlich ausgebrucken und doch so schon verebelten
frommen Gefühle, diese gefällige Sprache, wenn
man sie auch nur für harmonische Prosa gelten ließ,
hatten ben übrigens trocknen Geschäftsmann so gewonnen, daß er die zehn ersten Gesänge, benn von

diesen ist eigenelich die Nede, als badikerrlächste Erbournedbuch betrachtete, und foldes alle Johre einemal in der Charmodie, in welcher er fich von allen Beidaften gu entbinden mußte, für fich im Stillen hurchlas und lich daran für's gange Jahr eroniste. Anfanas bachte et feine Empfindungen feinem alton Krounde mitantheilen; allein er fand fich febr be= fürst, ale er gine unbeilbare Abneigung vor einem Berfe von fo fostlichem Gehalt, megen einer wie es ibm febien gleichgultigen außern Form, gemahr wetben mußte. Es fehlte, wie fich leicht benten lieft, nicht an Mieberholung des Geforker aiben birfen Gegensband : aber beide Theile entferntenifichitmmer welter von einander, es weh heftige Seenen, unb der muchaiebige Mann ließ fich enblich gefullen, von fetnem Liebkingswerte au fcweigen, damit er nicht augleich einen Jugendfreund und eine gute. Sonntandfunne verlore.

Prafelptenzu maden ist der natünlichste Bunfch eines jeden Menfchen, nud wie sahr fand sich aufer Freund im Stillen belohnt, als er in der übeigen Familie für seinen heiligen so offen gesinnts Gesmilte für seinen Das Ernuplar, das er jabrisch nureine Woche brauchte, war und für die übrige Beit gemidmet. Die Mutter hielt es heimlich, mit wir Geschmister bemächtigten und bestelben wann wir konnten, um in Freisunden, im irgend einem Wintel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen, umb besondere die zertesten und

**heftiglun** fo**yefd,wind als möglich in s Gedächtu**iß zu fassen.

Porola's Traum recitiren wir um: bie Wette, und in das wiebe verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Mbramolech, welche in's rothe Meer gesstärzt worden, hatten wir und getheilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Shell gestownen, die andere; nur ein wenig klaglicher, abers nuchm meine Schwester. Die wechselseitzen, zwar geststichen uber doch wohltlingenden Verdunftungen stoffen nur so von Munde; und wir ergriffen sebe Gelegenheit, und mit diesen höllischen Arbensarten. All barüben.

To war obn Compagenbend im: Binter: der Buter lief: fich knimer bei Licht raften; um: Gonne: Bage früh fich gar! Rieche bequemtich unzüchengu. tonnen eine mir: fußen auf einem Schänel hinter beno Ofen und murmelten, mahrend: der Barbier: eine feifte; unfere hertonmelligen: Jüche zionetich: leife. Run hatte aber Abrumeluch ben Satan mit eisernen handen zu fassen; meine Schwester paste: mich ges waltig an, und recitive, paur leifergenung aber boch mit steigenber Leibenschaft:

Spilf mir! ich fiche bich an, ich bete, wenn bu es

Ungeheuer, bich an! Berworfner, schwarzer Bersbrecher,

hilf mir! ich leibe bie Pein bes rachenben ewigen Tobes! . . .

Bormals fonnt' ich mit beißem, mit grimmigen Laffe bich haffen!

Irst vermag ich's nicht mehr! Auch bieß ift ftechen=

Bicher war affes leiblich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme rief fie bie folgenden Borte;
D wie bin ich zermalmt!..

Der gute Chirurgus erichtagt und goß dem Bater bas Seisenbeden in die Bruft. Da gab es einen großen Aufftand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Ungluds bas hatte entstehen können, wenn man schon im Rastren begriffen gewesen ware. Um allen Berbacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuslischen Rollen, und das Unsglud, das die Herameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auf's neue hatte verzusen und verbannen sollen.

Sopfiegen Kinder und Bolt das Grofe, das Ers habene in ein Spiel, ja in eine Poffe zu vermans deln; und wie sollten sie auch sonft im Stande sepn es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

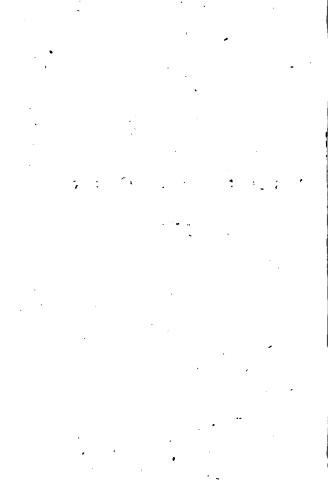

Der Neujahrstag ward zu jener Beit burd bem allgemeinenumlauf von perfonlichen Gludwunfdun= gen fur bie Stadt febr belebend. Ber fonft nicht leicht aus dem Sause tam, warf fich in feine beften Rleider, um Gonnern und Kreunden einen Augen= blid freundlich und boflich ju fenn. Für und Rinder war besonders die Restlichfeit in dem Saufe des Großvatere an biefem Tage ein bochft ermunichter Benug. Mit bem frubiten Morgen waren bie Enfel foon dafelbit versammelt, um die Trommeln, die Boboen und Clarinetten, die Dofaunen und Binten, wie fie das Militar, die Stadtmufici und mer fonft alles ertonen ließ, zu vernehmen. Die verfiegelten und überfdriebenen Neujahrsgeschenke murben von den Rindern unter bie geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie der Tag muche, fo vermehrte fich Die Angabl ber Sonoratioren. Erft ericbienen bie Wertrauten und Verwandten, dann die untern Staatsbeamten; die herren vom Rathe felbit verfehlten nicht ihren Schultheiß ju begrußen, und eine auserwählte Anjahl murde Abende in Bimmern bewirthet, welche bas gange Jahr über faum fich Die Lorten, Biscuitfuchen, Margivane. dffneten. Boethe's Berte, XXIV. 280.

ber fuße Wein übte ben größten Reiz auf die Rinder aus, wozu noch tam, daß der Schultheiß fo wie die beiben Burgemeister, aus einigen Stiftungen jahr- lich etwas Silberzeug erhielten, welches denn den Enteln und Pathen nach einer gewissen Abstufung verehrt ward; genug es fehlte biefem Feste im tleienen an nichts was die größten zu verberrlichen Pflegt.

Der Reuighretag 1759 fam beran, für und Rinber erwanscht und vergnüglich wie bie vorigen, aber ben altern Versonen bebenklich und abnungsvoll. Die Durchmärsche ber Kranzosen war man zwar ge= wohnt, und fie ereigneten fich oftere und haufig, aber boch am hanfigsten in ben letten Lagen bes vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Gitte posaunte ber Thurmer bes Sauptthurms fo oft Eruppen beranructen, und an diesem Reujahretage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Beichen mar, bag großere Geereszuge von mehreren Geiten in Bewegung feven. Wirklich zogen fie auch in größeren Maffen an biefem Tage durch bie Stabt; man tief, fie vorbeipaffiren zu feben. Sonft war man gewohnt, bag fie nur in fleinen Partien burch= murschirten; biefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne daß man es verhindern fonnte ober wollte. Genug, am 2ten Januar, nachbem eine Colonne burch Sachfenhaufen über bie Brude burch die Fahrgaffe bis an die Constablermache gelangt war, machte fie Salt, überwältigte bas fleine, fie burchführende Commando, nahm Befit von gebachter Dache, sog ľ

die Beile hinunter, und nach einem geningen Witesftand mußte:sich auch die Kauptmache.engebeit. Musgenklich waren die feieblichen Staaken in einen Aniegofchauplah wannandeit. Bort vonhauten zusch dinanatioren die Annopen, die durch rogelnichtige Singmartiorung für ihr Unterfannnen gefargtimätige

Diefe unemartete, feit wielen Sabren auenhouse Laft britate bie behaglichen Batger gemalzigerund mbemanden bonnte fie beschwertlicher fenn, als dam Bater, ber in fein fanm nollenbetes Sous frembe militarifde Bemobuer aufnehmen, abuen feine wohlaufgepubten und mehle verfchloffenen Staatelimmer cinvanmen, unb bas, mas en fo geneu zu ordnemund au regienen vilegte. frember Millfur Dreidigeben follte: er, obnebin ovensift goffnnt, follte fich mun von Anangofon in feinen Bimmern belagert feben : es war bas Staurigste was ihm nach feiner Dentmeife begegnen fonnte. Bare es ibm jeboch moglich gemelen, bie Sache leichter in nehmen, ba erigut Asangoliich furach, und im Lebenifich wohl mit Burbe und Anmuth betragen fonnte, fo batte er fich und und manche trithe Stunde erfbaren migen : demn man quartierte bei:und ben Ronigelieutenant, ber, obaleich Militauperfon, boch nur bie Ginilvopfille, bie Streitigleiten gwifden Splaten und Burgern, Shulbenfachen und Banbel zu felichten bette. Go war Graf Thorane, von Graffe in ber Provence, unweit Antibes, geburtig, eine lange hagre ernfte Great, bas Gelicht burd bie Blattern febr entfellt,

mit schwarzen seurigen Augen, und von einem wurdigen zusammengenommenen Betragen. Gleich sein Eintritt war für den hausbewohner günftig. Man sprach von den verschiedenen Zimmern, welche theils abgegeben werden, theils der Familie verbleiben sollten, und als der Graf ein Gemähldezimmer erzwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Nacht war, mit Rerzen die Bilder wenigstens stückzig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte sich gegen den ihn begletztenden Nater auf das verbindlichte, und als er vernahm, daß die meisten Kunstler noch lebten, sich in Franksurt und in der Nachbarschaft aushielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wunsche, als sie balbigst kennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch biese Annaherung von Seiten ber Runft vermochte nicht die Gesinnung meines Waters zu andern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außersorbentliche was nun um ihn vorging, war ihm bis ans die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane inbeffen betrug fich musterhaft. Richt einmal feine Landcharten wollte er an die Bande genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verberben. Seine Leute waren gewandt, still und orbentlich; aber freilich, ba den ganzen Tag und einen Theil der Nacht nicht Rube bei ihm ward, a ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten

gebracht und fortgeführt, alle Officiere und Abjutanten vorgelaffen murben, ba ber Graf noch überbies taglich offne Lafel bielt: fo gab es in bem maßig großen, nur für eine Ramilie eingerichteten Saufe, bas nur eine burd alle Stodwerte unverfoloffen burchgebende Treppe batte, eine Bewegung und ein Gefumme wie in einem Bienenforbe, obgleich alles febr gemäßigt, ernfthaft und ftreng guging.

Bum Bermittler amifchen einem verbrießlichen. taglich mehr fich hopochondrifch qualenden Sausherrn und einem gwar mobiwollenden aber febr ernften und genauen Militargaft, fand fich gludlicherweife ein behaglicher Dolmetider, ein iconer mobibeleib= ter beitrer Mann, ber Burger von Kranifurt mar und gut Krangofifch fprach, fich in alles ju fdiden wußte und mit manderlei fleinen Unannehmlichfeiten nur feinen Spaß trieb. Durch biefen batte meine Mutter bem Grafen ibre Lage bei bem Gemutbeauftande ibres Gatten vorftellen laffen : er hatte bie Sade fo fluglich ausgemahlt, bas neue noch nicht einmal gang eingerichtete Saus, bie natus liche Burudgezogenheit bes Befigers, bie Befcaftigung mit ber Erziehung feiner Familie und was fich alles fonft noch fagen ließ, jur bebenten gegeben; fo bağ ber Graf, ber an feiner Stelle auf die bochte Gerechtigfeit, Unbeftechlichfeit und ehrenvollen Bandel ben größten Stols feste, auch hier fich als Einquartierter mufterhaft ju betragen vornabe. und es wirklich bie einigen Jahre feines DableiSens unter manchetlet Unfaluben unverbrächtlich deligioen Sati

Meine Dentber befabein far Renntnif bod Malid: ntitien, welche Sprache überbaudt niemanden war Dec Mamilie: fromb war; fix entithisf fich daher for aleich Arandisch zu lernen, zu welchem Zwect ber Dolanevidget; bem fie unter biefem frirmifchen: Breigniffen ein Rind and ber Danfe gehoben batte; und doe nicht wiede als Gevatter zu beit Franke eine doppetre Ribgung fputrte, feiner Gemateriar jeben abge = militer Lugenbied ichentte: (bonn er wohnte grinde genentiber) und the por allen Dingen biefeniden Marufem einfererte, welche fie verfonlich bem Genfen sortufrengen linber welches benn jamebesten gerketh. Der Graf war gefdmeidelt von ber Mibe, welche die Hauskenn fich im ihren Jahren gab, und weit er binen beiren geiffreichen Bug in feinem Evanafter battes auchieine gemiffe tedenie Gulanterie gerniones Abte, fo entftant baraus bas beibe Berbaftnis, mub bbe verbanbeten Gevattern formten erlangen mas fie Mall bent.

Whire est, wie schon gestigt, möglich gewosen, ben Water zu erheitern. so habe bieser verandente Justand wenig Drudentes gehabt. Der Gunf übte bie frongsbeiltneigennühigfeid; selbst Gaben, die seiner Greie gedüheten, lehnte er ab; tas geringste mas einer Bosechung hatte ähnlich sehen tönnen, wurde nit Joon, ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war auf's stoengste besoften, bem hande

beüber nicht die minbesten Unkasien in machen. Das gegen wurde und Kindern reichlich vom Nachtische misgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geson, auführen, daß die Mutter und eines Enges höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man und von der Tasei sendete, weggeß, weil es ihr unswiglich vorlam, daß der Magen ein madthaftes Eis, wenn es auch noch so durchzudert sep, vertragen tonne.

Muffer diefen Ledereven, die wir benn boch all: mablich gang gut genießen und vertragen lernten. dauchte es und Kindern auch noch har behaglich, von genanen Lehrstunden und ftrenger Bucht einiger: maßen entbunden zu-fenn. Des Batere üble Laune nahm gu, er tonnte fich nicht in bas Unvermeibliche mueben. Wie febr qualte er fich, die Mutter und den Gevatter, die Rathoberren, alle feine Ereunde. une um ben Grafen los au werben! Bergebene fellte manibm vor, daß die Genenwart eines folden Mannes im Sanfe, unter ben gegebenen Umfinden, eine mabre Boblthat fee, bag ein ewiger Bechfel, es fer nun von Officieren ober Gemeinen, am bie Umquartierung des Grafen folgen wurde. Reins von diefen Arnumenten wollte bei ibm greifen. Des Gegenwärtige fchien ibm fo unerträglich. baß ibn fein Ummuth ein Schlimmered das folgen tounte. nicht gewahr merden ließ.

Anf diefe Beife:ward feine Châtipfeit welahmt.

bie er sonst hauptsächlich auf uns zu menden gewohnt war. Das was er uns aufgab, forderte er
nicht mehr mit der sonsitgen Genauigkeit, und wir
suchten, wie es nur möglich schien, unsere Reugierde an militarischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern
auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthure von Schildwachen beseht war, die sich um das
hin = und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekummerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, bie vor bem Michterftuble des Ronigelieutenante gefchlichtet mur= ben, batten baburd noch einen gang befondern Reig, baß er einen eignen Werth barauf legte, feine Ent= fceibungen zugleich mit einer wiBigen, geiftreichen, beitern Bendung zu begleiten. Bas er befahl, war ftreng gerecht; bie Art wie er es ausbructe, mar launig und pitant. Er ichien fich ben Bergog von Offuna jum Borbilbe genommen ju baben. Es verging faum ein Tag, bag ber Dolmetider nicht eine ober die anbere folde Anefdote und und ber Mutter gur Aufheiterung ergablte. Es batte biefer muntere Mann eine fleine Sammlung folder Salomonifden Entideibungen gemacht; icherinnere mich aber nur bes Gindruds im Allgemeinen, ohne im -Gebachtniß ein befonderes wieder zu finden.

Den munderbaren Charafter bes Grafen lernte nan nach und nach immer mehr fennen. Diefer Mann mar fich felbft, feiner Gigenheiten auf's beutlichite bewußt, und weil er- gewife Beiten haben mochte, wo ibn eine Art von Unmuth, Sprochondrie, oder wie man ben bofen Damon nennen foll, überfiet, fo jog er fich in folden Stunden, bie fich mandmal zu Tagen verlängerten, in fein Simmer gurud, fab niemanden ale feinen Rammerbiener. und mar felbft in bringenben gallen nicht gu bemegen, daß er Aubienz gegeben hatte. Sobald aber der bofe Seift von ihm gewichen mar, erschien er nach wie vor, milb, heiter und thatig. Aus den Reben feines Rammerbieners, Saint Jean, eines fleinen hagern Mannes von muntrer Gutmutbigfeit, tonnte man ichließen, daß er in frühern Jahren von folder Stimmung übermaltigt, großes Unglud angerichtet, und fich nun vor abnliden Abmegen, bei einer fo wichtigen, ben Bliden aller Belt aus: gefesten Stelle, ju buten ernftlich vornebme.

Gleich in ben ersten Tagen ber Anwesenheit bes Grafen wurden bie sammtlichen Frankfurter Mahler, als hirt, Schut, Trautmann, Nothnagel, Junker, zu ihm berufen. Sie zeigten ihre fertigen Gemählbe vor, und der Graf eignete sich das Berkäufliche zu. Ihm wurde mein hübsches helles Giebelzimmer in der Mansarde eingeräumt und sogleich in ein Cabinet und Atelier umgewandelt; denn er war Willens, die sämmtlichen Kunstler, vor allen aber Seelaz in Darmstadt, deffen Pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Borstelluns

gen bodlich gefiel, für eine gange Brit in Arbeit zu feben. Er ließ baber von Graffe, mo fein alterer Bruber ein icones. Gebande befiben, mochte, die fammtlichen Mass aller Bimmer und Cabinette berbeitommen, überlegte fabann mit ben Runftlern bie Wandabtheilungen, und bestimmte bie Große ber biernach zu verfertigenden ansehnlichen Delbitber. melde nicht in Rahmen eingefaßt, fondern als Tapetentheile auf die Wand befestigt werden follten. Dier ging nun die Arbeit eifrig au. Geefag übernahm landliche Sconen, worin bie Greife und Rinber, unmittelbar nach der Naturgemahlt, ganz berrlich gludten; die Junglinge wollten ihm nicht eben to gerathon, he waren meift an bager; und die - Arauen: miefielem aus der entgegengefesten Urfache. Denn daier eine fleine bide, gute aber unangenehme Porson zur Frau hatte, die ihm außer sich felbst nicht wohl ein Dabeil zuließ, fo wollte nichte gefäl-Hises Mi Stande fonemen. Budem mar er genothigt gemefen, üben bas Dag feiner Siguren binaus zu Seine Baume batten Babrbeit, aber ein Beinliched Blatterwert. Er war ein Schuler von Beinfmann; beffen Dinfel in Gtaffelepasmablben micht zu febelben ift.

Schule, der Landschaftmabler, fand fich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er gang in seiner Gewalt, so wie den sonnigen Lan, der fie in der schonen Jahredgeit belebt. Er war nacht gang ungewohnt, im einem größern Mafflube 3n:audeiten, undraum darlich er estancAnsführung undr-Salkung-nicht: sehlem Er liefente sohr heitne Nähm

Arantmanmeembeandistreeinigekluserwedunger wunder des neven Testaments, und zundete mebeus her Obrser und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich and den Aufrissen der Jimmer bewerten konute, ein eigenes Endinetzugetheilt worden. hirt mahte einige gute Eichen= und Buchenwälder. Sind heerden waren lobenswerth. Junten, an die Nachs ahmung der ausschürlichsen Niederläuder gewöhnte, konnte sich am wenigken in diesen Tapetenstul sind den; ledoch bequente er sich, für gute Zahlung, mit Blumen und Früchten munche Abscheilung, zu verzieren.

Du: ich alle biese Mauner von meiner frühken Jupend un gekannt, und sie often ihren Werklätten bestacht hatte, and der Graf mich gern um sich leis dem nachte, so war ich bei den Aufgaben, Weratht siestenungen gegenwärtig, und nahm mir, zumal wenn Efizzen und Antwürfe eingereicht wurden, weine Meinung zu eröffnen zur wohl heraus. Ich hatte mir schon krüber bei Gemählbe Liebhabern, besonberst aber auf Ametionen; denen ich sleichzus gen wise, was irgendrein historischen Albeichzus aussie, es fernun aus berühlischen der ber Profun: Geschübte obet auch der Athlischen ober ber Profun: Geschübte obet auch der Athlischen ober ber Profun: Geschübte obet auch der Athlischen ober ber Profun: auch ben Sinn ber allegorischen Bilber nicht immer traf, so war bech selten jemand gegenwärtig, ber es besser verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Rünstler vermocht, diesen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und solcher Bortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Luft und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständlichen Aussaherertigte, worin ich zwölf Bilber beschrieb, welche die Geschichte Josepho darstellen sollten: einige davon wurden ausgeführt.

Mach biefen, für einen Anaben allerdinge lobli= den Berrichtungen, will ich auch einer fleinen Befcamung, die mir-innerhalb diefes Runftlerfreifes begegnete, Ermahnung thun. 3ch war namlich mit allen Bilbern mobl befannt, welche man nach und nad in jenes Simmer gebracht batte. Meine jugend= lice Rengierbe ließ nichts ungefeben und ununter= fucht. Ginft fand ich hinter dem Dfen ein fdwarzes Raftchen; ich ermangelte nicht, zu forschen mas barin verborgen fen, und ohne mich lange ju befinnen 10a ich ben Schieber weg. Das barin enthaltene Gemablbe war freilich von ber Art, bie man ben Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alfobald wieber juguidieben Anftalt machte, fo fonn= te ich boch nicht geschwind genug bamit fertig werben. Der Graf trat berein und ertappte mich. - "Ber hat euch erlaubt biefes Raftchen zu eröffnen?" fagte er mit feiner Ronigelientenante-Miene. Ich batte nicht viel barauf zu antworten, und er fprach fegleich

die Strafe fehr ernsthaft aud: "Ihr werdet in acht Lagen, sagte er, dieses Jimmer nicht betreten." — Ich machte eine Werbeugung, und ging hinaus. Auch gehorchte ich diesem Gebot auf's punktlichste, so daß es dem guten Geelas, der eben in dem Jimmer arbeitete, sehr verdrießlich war: benn er hatte mich gern um sich; und ich trieb aus einer kleinen Lucke den Gehorsam so weit, daß ich Geelazen seinen Kaffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle sehte; da er denn von seiner Arbeit ausstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden war'.

Run aber icheint es nothig, umftandlicher anguseigen und begreiflich zu'machen, wie ich mir in folden Kallen in der Krangbfifden Sprace, die ich boch nicht gelernt, mit mehr ober weniget Bequemlichfeit durchgeholfen. Auch bier tam mir bie angeborne Gabe zu Statten, bağ ich leicht ben Schall und Rlang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, ben Ton und mas fonft von außern Gigenthumlichfeiten. faffen tonnte. Aus bem Lateinischen maren mir viele Worte befannt; bas Italianifche vermittelte noch mehr, und fo borchte ich in furger Beit von Bedienten und Soldaten, Schilbmachen und Befuchen fo viel beraus, bafich mich, wo nicht in's Gefprach mifden, doch menigstens einzelne Fragen und Antworten besteben tonnte. Aber diefes mar alles nur wenig gegen ben Bortheil, ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Großvater batte ich ein Frei-

biffet erhalten, baffen ich mich, mit Wibermillen meines Baters, unter bem Beiftaut meiner Butter, taglich bediente. Sier fag ich mun im Burterre vor einer fremiden Babne, und vakte um fo mehr auf Beweitung, indmifden und Bebe-Ausbrut, als ich ivenia oder nichts von ibem verstand was ba rom geforoden murbe, und alfo meine Unterbaltung murvom Bebarbenfviel und Sprachton nehmen tonnte. Bon ber Comobie verftanb ich am wenigften, weil fie gefdwind gesprochen murbe und fich auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Ausbride mir gar nicht befonnt waren. Die Eronibie fam felener vor, und ber gemefiene Stritt, bas Lactartiae ber Alexandriner, bas Allgemeine bes Musbrude machten fie mir in jebem Sinne faglicher. Es bauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine, ben ich in meines Batere Bibliothet antraf, gur Sand, und beclamirte mir bie Stute nach theatralifder Art und Weife, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ihm fo genau verwandte Sprachorgen gefaßt batte, mit großer Lebhaftigfeit, ohne baß ich noch eine gange Debe im Bufammenbang batte berfieben tonnen. Ja ich lernte gange Gtellen auswenbig und recitirte fie, wie ein eingelernter Gorach= vogel; welches mir um fo leichter ward, als ich frieherdie für ein Aind meift unverständlichen biblifchen Stellen auswendig gelernt und fie an bem Con ber protestantifden Prebiger ju recitiren mich gewähnt hatte. Das verfificivte Franzoffiche Luftipiel war da:

male febr beliebt : bie Stude von Destoudes: Marivenur, La Chauffee tamen baufig vor, und ich er innere mich noch beutlich mancher charatteriftischen Kiguren. Bon ben Molier: ichen ift mir weniger im Sinn geblieben. Bad am melften Ginbend auf mich machte, war bie Bovernneftra von Lemiere. bie ald ein neues Stud mit Sorgfalt aufgeführt und wiederholt gegebeil wurde. Sochit anmuthig mar ber Einbrud, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin, auf mich machten. 36 fann mir bie bebanderten Buben und Dabthen und ihre Bewegungen noch jest gurudrufen. bauerte nicht lange, fo regte fich ber Bunfc bei mir, mich auf bem Cheater felbft umzufeben, wonn fich mir fo mancherlei Gelegenbeit barbot. Denn bu ich nicht immer bie gangen Stude auszuboren Gebulb hatte, und manche Beit in ben Corridors, auch wohl bei gelinderer Jahredzeit vor ber Ehnr, mit andern Rindern-meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gefefite ifich ein iconer munterer Anabe gu und, ber gum Theater gehorte, und ben ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beitaufig, gefeben batte. Mit mir tonnte er fich am beften verftandigen, indem ich mein Krangofifch bei ibm geltenb ju machen wußte; und er innpfte fich um fo mehr an mich, als fein Rnube feines Alters und feiner Nation bei'm Theater ober fonft in ber Rabe war. Wir gingen auch außer ber Theatergeit gufammen, und felbit mabrent ber Borftellungen ließ er mich selten in Rube. Er war ein allerliebster kleiner Aufschneider, schwahte charmant
und unaushdrlich, und mußte so viel von seinen Abenteuern, Händeln und andern Sonderbarkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hätte vorstallen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war.

Gleich in ben erften Tagen unferer Befannt= icaft jog er mich mit fich auf's Theater, und führte mich besonders in die Kopers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Bwischenzeit fic aufbielten und fic an- und austleibeten. Das Local mar weber gunftig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal bineingezwängt batte, fo baß fur die Schausvieler binter ber Bubne feine besonderen Abtheilungen fatt fanden. In einem ziemlich großen Nebengimmer, bas ebedem au Spielpartien gedient hatte, maren nun beibe Gefdlechter meift beifammen und ichienen fich fo wenig unter einander felbst als vor und Kindern au icheuen, wenn es bei'm Unlegen ober Beranbern der Aleidungestude nicht immer zum anständigften berging. Mir war bergleichen niemals vorgetom= men, und boch fant ich es bald burch Gewohnbeit. bei wiederholtem Befuch, gang naturlich.

\_ Es

Es wahrte nicht lange, fo entfpann fic aber für mich ein eignes und befondres Intereffe. Der junge Derones, fo will ich den Knaben nennen, mit bem ich: mein Berhältniß immer fortsehte, war anger feinen Aufschiefdereven ein Anabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit feiner Schwefter befannt, die ein paar Jabre alterals wir und ein gar angenehmes Mabhen war, aut gewathfen, von einer regelinafigen Bilbung, beguner Karbe, fdiwargen haaren und Angen; ihr ganges Betragen batte etwas Stilles, ja Trauriges. 3th fuchte ihr auf alle Beife gefällig: zu fenn; allein ich Fonnte ibre Aufmerklamfeit nicht auf mich lenken. Nunge Mabden bunten fich gegen jungere Anaben fehr weit vorgeschritten, und nehmen, inbem fie nuch ben Junglingen binfchanen, ein tuntenbaftes Betragen gegen ben Anaben an, ber ibnen feine erfte Relaung anwendet. Mit einem jungern Brubet hatte ich fein Berhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben ober in Sesekhaft war, sanden wir und in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen ober und zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine Frucht oben sonk etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sohr guter Urt annahm und auf das höflichste dankte; allein ich sahirentraurigen Blick sich niemals erheitern, und fand keine Spur, daß sie sonkt auf mich genchtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimnis zu ente

decen. Der Anabe zeigte mir hinter dem Bette feiner Mutter, das mit eleganten seidnen Borhangen aufgepuht war, ein Pastellbild, das Porträt eines schönen Maunes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene: das sep eigentlich nicht der Papa, aber eben so gut wie der Papa; und indem er diesen Mann rühmte, und nach seiner Art umständlich und prahelerisch manches erzählte, so glaubte ich herauszusinisden, das die Tochter wohl dem Bater, die beiden anderu Ainder aber dem Hausfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Ansehen und hatte sie nur um desto lieber.

Die Neigung zu biesem Madden half mir die Schwindelepen des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Granzen blieb. Ich hatte oft die weitläufigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon ofter geschlagen, ohne jeboch dem andern schaden zu wollen: es sep alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich auf blegtren so gut, daß er einst selbst ingroße Verlegenheit gerathen, als et den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleubert, so daß man ihn nicht leicht wieder habshaft werden tonnen.

Bas mir meine Befuche auf bem Theater febr erleichterte, war, daß mir mein Freibillet, als aus ben Sanden bes Schultheißen, ben Beg zu allen Plagen eröffnete, und alfo auch zu den Sigen im !

Profcenium. Diefes war nach Frangofifder Art febr tief und an beiben Seiten mit Sigen eingefaßt, die burch eine niedrige Barriere beschrantt, fich in mebreren Reihen hinter einander aufbauten und zwar der= geftalt, baf bie erften Gige nur wenig über bie Bubne erhoben waren. Das Gange galt für einen befondern Chrenplat; nur Officiere bedienten fic gewöhnlich beffelben, obgleich die Rabe ber Schaufpieler, ich will nicht fagen jede Muffon, fondern gewiffermaßen jebes Gefallen aufhob. Sogar jenen Bebrauch oder Migbrauch, über den fich Boltaire fo febr befdwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Benn bei fehr vollem Saufe, und etwa gur Beit von Durchmarichen angefebene Officiere nach jenem Ebrenplat ftrebten, ber aber gewöhnlich icon befett war, fo ftellte man noch einige Reihen Bante und Stuble in's Profcenium auf die Buhne felbft, und es blieb den Belden und Beldinnen nichte übrig, ale in einem fehr mäßigen Raume gwifden ben Uniformen und Orden ibre Gebeimniffe zu entbullen. 3ch habe bie Sopermneftra felbft unter folden Umftanden aufführen feben.

Der Borhang fiel nicht zwischen ben Acten; und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, ben ich sehr auffallend finden mußte, da mir als einem guten beutschen Anaben das Aunstwidrige daran ganz unerträglich war. Das Theater nämlich ward als das größte Heiligthum betrachtet und eine vorfallende Störung auf demselben hatte als das größte Berebrechen gegen die Rajestat des Publicums sogleich

millen gerugt werben. Bwer Grenadiere, bar Gewebr bei'm Ruf, fanden baber in allen Puffpielen ann offentlich an beiben Seiten des binterffen Borbangs, und waren Bengen von allem was im Immerften ber Kamilie vorging. Da, wie gefagt, gwiftben ben Acten ber Borbang nicht niebergelaffen murbe: fo lof'ten bei einfallender Mufit, zwen andere besgeflatt ab. dus fle dus den Gulffen gang fract vor fene fitteraten, welthe fich banti eben fo genteffentlich aus rfidtigen. Wenn'nun eine folde Anfalt wedt bagu geeignet'mar, alles was man bei'm Theater Alitifon nennt, aufjubeben, fofallt ed um fo mebrauf, budiefes zu einer-Beit gefchab, wo nach Diborote Grundficen und Wetfbiefen die naturlichfien wedritiebeet auf ber Bubnegeforbert, und eine vollfommene Tanfduma ats vas eigentliche Biel der theatralifden Rumt ungegeben mittbe. Bon einer folden militärifden Dollzevanstatt mar jeboch bie Eragbbie entbunbein; und bie Selben bes Alterthume hatten bas Beedt fich felbft gu bewachen; Die gedachten Grenadiere ftanden indes nnie genug binter ben Enliffen.

So will ich berm auch noch anführen, baf ich Diberote handvater und die Philosophen ballfot gefehen habt, und mich im lehtern Stult ber Figur bes
Philosophen, ber auf allen Bieren geht und in ein
robes Salathampt beißt, noch mobl erinnere:

Mie Biefe theatralifche Mannichfaltigfeit tounte jeboch und Kinber nicht immer im Schaufpielhaufe festhalten: Wir fpielten bei foonem Wetter vor demiethen und in ber Dabe, und begingen alberlei Therbeiten, welche befonders auf Conn : und Refttagen feinedwege ju un form Aeuberen paften : dann ich und Meinesgleichen erfdienen alebann, angraggen wie man mich in jenom Dabreben:gefeben, ben Sat underm Urm, mit einem fleinen Degen, beffen Biaci mit einer großen foldenen Banbichleife geniert mar. Einft, ale wir eine gange Beit unfer Wefen getrieben und Deroues fic unter pure gemifcht batte, fiel es biefem ein, mir zu bothenem, ich batte ibn beleibigt, und miffe ibm Setisfaction neben. 3d begriff zwarnicht, mas ibm Aulas geben Counte, Lieb mir aber feine Andfanberung gefallen und moute lieben. Er verfichente mir ober, ich fen im folden Sillen gebrindlich, bas man jan einfame Derter gebe, um die Sache befto bequemer ausmaden zu tonnen. Bir verfügten und befhalb binter cinige Schounen, und ftellten und in gehörige Pofitur. Der Ameriampf enfolgte auf eine etmas theatralifche Beife, die Clingen ffireten, und bie Stobe-gingen neben aus; doch im Reuer der Augtion blieb er mit ber Spide feines Degens an ber Bandfoleife meinee Bigels hangen. Sie ward burchbohrt, und er venficherte mir bak er mundie vollfommenfte Saite faction babe, umarmte mich febaun, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nichfte Reffeebaud, um und mit einem Glafe Danbelmild von unferer Gemuthebemegung zu jerholen wud bes alien Areundicha fiebund nur defto fefter au faliefen.

Ein anderes Abentener, bas mir and im Schaufrielhaufe, obgleich frater, begegnet, will ich bei diefer Gelegenheit ergahlen. 3ch faß namlich mit einem meiner Gefpielen gang rubig im Parterre, und wir faben mit Bergnugen einem Golotange gu, ben ein bubfcher Anabe, ungefähr von unferm Alter, ber Sobn eines durchreisenben frangofischen Tangmei-Rer, mit vieler Gemandtheir und Anmuth aufführte. Dach Art ber Tanger mar er mit einem Inappen Bameden von rother Seide betleibet, meldes, in einen turgen Reifrod ausgebend, gleich den Lauferidurgen, bis über die Rnice ichmebte. Bir batten biefem angebenden Runftler mit bem gangen Bublicum unfern Beifall gezollt, als mir ich weiß nicht wie einfiel, eine moralische Refferion zu maden. Ich fagte zu meinem Begleiter: wie foon war diefer Anabe geputt und wie gut nahm er fich aus; wer weiß in was fur einem gerriffenen 3adden er heute fclafen mag! - Alles war fcon aufgeftanden, nur ließ und die Menge nicht vormarts. Eine Frau, die neben mir gefeffen batte und nun bart an mir ftand, mar jufälliger Beife bie Mutter Diefes jungen Kunftlers, bie fich burch meine Refferion febr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglud Fonnte fie Deutsch genug, um mich verftanden gu baben, und sprach es gerade so viel als nothig war, - um ichelten zu tonnen. Sie machte mich gewaltig herunter: wer ich benn fen, meinte fie, bag ich Urde batte an ber Kamilie und an ber Boblhaben-

beit biefes jungen Menfchen zu zweifeln. Auf alle Ralle burfe fie ibn für fo gut halten ale mich, und feine Talente fonnte: ibm mobl-ein Glud bereiten, wovon ich mir nicht murbe traumen laffen. Diefe Strafpredigt hielt fie mir im Gebrange und machte bie Umftebenden aufmertfam, welche Bunder bach= ten, was ich für eine Unart mußte begangen haben. Da ich mich meber entschuldigen, noch von ihr entfernen fonnte, fo war ich wirklich verlegen, und als fie einen Augenblich inne hielt, fagte ich, ohne etwas dabei zu denken: Nun, wozu der Larm? heute roth morgen tobt! - Auf diefe Worte fchien die Fran gu verftummen. Sie fab mich an und entfernte fic von mir, fobalb es nur einigermaßen moglich mar. 3d bacte nicht weiter an meine Borte. Mur eis nige Beit bernach fielen fie mir auf, ale ber Anabe, anftatt fic nochmale feben zu laffen, frant warb und awar febr gefabrlich. Db er geftorben ift, weiß ich nicht ju fagen.

Dergleichen Bordeutungen durch ein unzeitig, ja unschicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwurdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Böllern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben sind.

Run fehlte es von dem ersten Tage der Besihnehmung unserer Staht, jumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immermahrender Berftreuung. Theater und Balle, Paraden und Durchmariche 30=

gen unfre Aufmertfamfeit bin und ber. Die letetern besonders nahmen immer au, und bas Solbatenleben febien und gang luftigand vergniglich.

Der Aufenthalt bes Königslieutenants in unferm. hanse verschaffte und den Vortheil, alle bebeutenden Personen der französischen Armee nach und
nach zu sehen, und besonders die ersten, derem Name
schon durch den Ruf zu und gehommen war, in ber Rähozu betrachten. So sahen wir von Archum und
podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem
die Generalität bei und vorübergehn. Noraken erimnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schonen
leutseligen heren; am deutsichsten aber des Manschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen
aber wohlgekanten, lebhaften, geistreich um sich
dlickenden, behenden Mannes.

Er fam mehrmals jum Königstieutenant, und man mertte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rebe war. Wir hatten und im ersten Wierteljahr der Einquartierung fanm in diesen neuen Justand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete: die Alliirten seven im Ammarsch, und Fergog Ferdinand von Nuaunschweig komme, die Franzosen vom Mapn zu vertreiben. Man hatte von viesen, die sich keines besondern Kriegsglückes rühnen konzten, nicht die größte Norstellung, und sett der Schlacht von Rosbach glaubte man sie verachten zu dürsen; auf den Herzog Ferdinand sehte man das größte Vertrauen, und alle preußisch Gestinuten ex-

warteten mit Gebnfucht ibre Bofreinne von ber bisberigen Laft. Mein Bater mar etmas beitever. meine Mutter in Gorgen. Sie war flue genugeinzufeben, bağ ein gegenwärtiged geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werben fonne: benn es zeigte fich nur allzu beutlich, bag maitbem Herzog nicht entgegen geben, fonbern einen Maariff in der Rabe ber Stadt abwarten: werde. Gine Niederlage ber Krangofen, eine Alucht, eine Bertheidis gung ber Stabt, mare es auch mur um ben Rude ang ju beden und um bie Brude ju behalten, ein Bombarbemont, eine Plumberung, alles ftellte fich ber erreaten Einbilbumasfraft bar, und machte beis ben Barteven Sorge. Meine Muster, melde alles. nur nicht die Sorge ertragen founte, lief durch ben Dolmeticher ihre Kurcht bei bem Grafen aubringen: worauf fie die in tokhen Källen gebrandliche Antwort erhielt: sie folle gang rubig fenn, es fen nichts zu befarchten, fich übrigens ftill halten und mit nie mand von ber Gede fprechen.

Mehrere Eruppen zogen burch die Stadt; man ersuhr, das sie bei Bergen Salt nunden. Das Kommen und Geben, das Ariten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haufen und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haufe und Laufen den Warschall Broglio ofter gesehen, immer heiter, ein wie das anderemal an Gebärden und Verragen vollig gleich, und es hat mich auch nachber gestentiben Mann, bessen Gestalt einen so guten und dauerhaf

ten Eindrud gemacht hatte, in ber Gefcichte rubm= lid ermabnt ju finben.

Go fam benn endlich, nach einer unrubigen Charmode, 1759 ber Charfreptag beran. große Stille verfundigte ben naben Sturm. Rinbern mar verboten aus dem Saufe zu geben : ber Bater batte feine Rube und ging aus. Solacht begann; ich flieg auf ben oberften Boden, wo ich zwar die Gegend zu feben gehindent mar, aber den Donner der Kanonen und bas Massenfeuer des fleinen Gewehrs recht gut vernehmen fonnte. Rach einigen Stunden faben wir die erften Beichen ber Soladt an einer Reibe Bagen, auf welchen Berwundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebarben facte bei une vorbeigefabren murben, um in bas aum Lazareth umgewandelte Liebfrauen= Rlofter gebracht zu werben. Sogleich reate fich bie Barmbergigteit ber Burger. Bier, Bein, Brod, Gelb ward benjenigen bingereicht, die noch etwas empfangen tonnten. Ale man aber einige Beit barauf bleffirte und gefangene Deutsche unter diefem Bug gemahr murbe, fand bas Mitleib feine Grange, und es foien als wollte jeber fic von allem entbloken, was er nur bewegliches befaß, um feinen bebrangten Landsleuten beigufteben.

Die Gefangenen maren jedoch Unzeichen einer für bie Alliirten unglüdlichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Parteplichfeit ganz ficher, baß diefe gewinnen murben, batte die leidenfchaftliche Berwegenheit den

gehofften Siegern entgegen ju geben, obne ju bebenten, daß die geschlagene Varter erft über ibn wegflieben mußte. Erft begab er fich in feinen Garten, por bem Kriebberger Thore, mo er alles einfam und rubig fand; bann magte er fich auf die Bornbeimer Saide, wo er aber balb vericiedene zerftreute Nachzualer und Eroffnechte anfichtig marb, die fich ben Spag madten nach den Grangsteinen zu schießen, fo bag bem neugierigen-Wandrer bas abyrallende Bley um ben Ropf fauf'te. Er hielt es defhalb doch für gerathner jurudjugeben, und erfuhr, bei einiger Nachfrage, was ibm' icon ber Schall bes Feuerns hatte flar maden follen, bag alles fur die Kranzofen aut ftebe und an fein Weichen zu benten fev. Nach Saufe getommen, voll Unmuth, gerieth er bei'm Erbliden ber verwundeten und gefangenen Laubsleute gang aus der gewöhnlichen Kaffung. Auch er ließ ben Borbeigiebenden manderlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten fie erhalten, welches nicht immer moglich mar, weil bas Schidfal Freunde und Feinde zusammen aufgepadt batte.

Die Mutter und mir Kinder, die wir ichon früsher auf des Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut, und die Mutter doppelt getröftet, da sie des Morgens, als sie das Oratel ihres Schahtelteins durch einen Radelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Julunft sehr tröftliche Antwort erbalten batte. Wir manichten unserm

Boter aleiden Glauben und gleiche Gefinnung, mie femeidelten ibm mas mir fonnten, wir baten ihn etwas Speife ju fich ju nehmen, bie er ben gangen Aggentbebrt hatte; er verweigerte unfre Liebtoftengen und jeben Genuf, und begab fich auf fein Bienmer. Unfre Freude war indeffen nicht geftorte die Sade mar entschieden; ber Koninslieutenant, ber diefen Tag gegen feine Gemobnbeit au Aferde gemefen, febrte enblid menict, feing Gegenwart au Saufe mar nothiger als ic. Wir forangen ihm outorgen, tiften feine Sanbe und bezeugten ihmunfre Krende. Es fdien ibm febr au gefallen. "Bobl! facte er freundlicher als went, ich bis auch um eneutwillen venantigt, liebe Ainder!" . Er befahl frairich und Sudenwert, fußen Bein, abarhaupt bas Beffe in reichen, und eing auf fein gimmer, icon von einer großen Maffe Dringenber, Korbernber, und Sittender umgeben.

Wir hielten nun eine toftliche Collation, bebruerten ben guten Mater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und draugen in die Mutter, ihn herhei zu nufen; sie aber fliger als wir mußte wohl, wie unerfreuklich ihm solde Gaben fepn müdben. Indesen hette sie abwas Abendbrod zurrcht gemacht und hätte ihmgenn eine Portion auf das Zimmer geschickt; aber eine solche Unondnung litt er nie, and nicht in den änserten Fällen; und nachdem man die sußen Geben bei Seite geschaft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gemichnliche Speiserimmer zu sommen. Chatic Befer fichewenen, ungern, und wir abne war nicht, welther Unbeil wir ihm und uns bereite-Die Treope lief frei burch's gange Saus an allen Berfalen vorbei. Der Bater umfte, inbem er werantieg, wamittelbar an des Grafen Simmer vor-Abergeben. Gein Borfaal ftanb fo volber Leute, bag Des Graf fich enticios, um mehreres auf einmal abanthun, heranspetreten; und bieß:geschah: leiber im Bon Misgenblic ule ber Bater berablant. Der Graf ging ibm beiter entgegen, begrüßte ibn und fagtet "Por werdet: und und: euch Glint wünschen, bas Mefecarfabrtiche Same to aldetich abaelaufenift."-Reineswebes! verfette mein Buter, mit Ingrimm; ich: wollte fie batten euch sem: Benfel gejegt, und weim fc batte mitfabren follen. - Den Gnaf bielt einen Migenblich inne; bann aber fubr en mit Butt auf: "Diefes follt ibr buffen! bief er: Ihr follt nicht umfonft ber gerechten Sache und mir eine folde Beleitigung, jugefügt haben!"

Der Bater mar inbesten gelassen bernübergestiegen, fehte: sich zu mus, fchien heiterer ale blecher, und sing an zu offen. Wie freuen und davüber, und mußten:nicht, auf welche bedenkliche Weiso en sich den Stein vom herzen gewälzt habte. Aurg datauf mitde: die Mutter bevausgerufen, und wir hatten große Luft, dem Bater audzuplaudern, was und der Eraf für Schilgteiten verehrt habe. Die Rutter ihn nichtguruckt. Endich trat den Doimete scher hetein. Auf seinen Wint schilchte min und zu

Bette; es war icon frat und wir geborchten gern. Rad einer rubig burdichlafenen Racht erfuhren wir bie gewaltsame Bewegung, die gestern Abend bas Saus ericuttert batte. Der Konigelieutenant batte fogleich befohlen, ben Bater auf die Bache au Die Subalternen mußten mohl, bag ibm niemals ju widerfprechen mar; boch hatten fie fich mandmal Dant verbient, wenn fie mit ber Ausfub: rung jauberten. Diefe Geffinnung mußte ber Gevat= ter Dolmetich, ben bie Beiftesgegenwart niemals verließ, auf's lebhaftefte bei ihnen rege ju machen. Der Tumult mar ohnebin fo groß, bas eine Boge= rung fic von felbit verftedte und enticuldigte. Er batte meine Mutter berausgerufen, und ihr den Ab= intanten gleichsam in die Banbe gegeben, baf fie burd Bitten und Borftellungen nur einigen Auf= foub erlangen mochte. Er felbft eilte fonell binauf sum Grafen, ber fich bei ber großen Beberrichung feiner felbft fogleich in's innere Bimmer gurudgeto= gen batte, und bas bringenbfte Befchaft lieber einen Augenblid ftoden ließ, als daß er ben einmal in ibm erregten bofen Muthan einem Unichulbigen gefühlt. und eine feiner Burbe nachtbeilige Enticheibung gegeben batte.

Die Anrede des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs hat und der dide Gewatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt bad Cabinet zu ers offnen und hineinzutreten, eine handlung die hocht verpont war. ,, Was wollt Ihr? rief ihm ber Graf zornig entgegen: hinaus mit Euch! hier hat niemand bas Recht hereinzutreten als Saint Jean."

Go haltet mich einen Angenblid fur Saint Jean, verfette ber Dolmetich.

"Dazu gehört eine gute Einbildungotraft. Sei= ner zwen machen noch nicht einen wir ihr fend. Ent= fernt Euch!"

herr Graf, Ihr habt eine große Gabo vom himmel empfangen und an bie appellire ich.

"3hr bentt mir ju fomeideln! Glaubt nicht, bas es Euch gelingen werbe."

Ihr habt die gwofe Gabe, herr Graf, auch in Augenbliden der Leibenschaft, in Augenbliden bes Borns, die Gesinnungen anderer anguboren.

"Bohl, wohl! Bon Gefinnungen ift eben bie Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, baß man uns hier nicht liebt, baß uns biefe Burger icheel an ebn."

Micht alle!

"Sehr viele! Was! biese Stadter, Reichostabeter wollen fie sepn? Ihren Kaiser haben fie mahlen und tronen sehen, und wenn dieser, ungerecht augegriffen, seine Landerzu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr läuft; wenn er glucklicherweise getrene Alliete findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Wortheil verwenden; so wollen sie

bie geringe Laft nicht tragen, bie zu ihrem Scheil fie trifft, das ber Weiderfeind gebemüthigt werbe."

Freitich tennt Ihr diefe Gefinnungen fcon lange, web habt fie als ein weifer Mann gedulbet; auch ift es nur die geringere Jahl. Wenige, verblenbet burch die glangenden Eigenschaften des Feindes, ben Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann fchatt, wenige nur, Ihr wift es!

"Ja wohl! zu lange habe ich er gewußt und gebuldet, sonst hatte dieser sich nicht unterfianden, mir in den bedeutendsten Angendlicken solche Beleidigungen in's Gesicht zu sagen. Er medgen sepn so wiel ihrer wollen, sie follen in diesem ihrem tuhnen Meprasentanten gestraft werden, und sich merken bad sie zu erwarten baben:"

Dur Aufichab, herr Graf!

"In gewiffen Dingen tann man nicht zu ge-fewind verfatren."

Nur einen furgen Aufschub!

"Rachbar! 3hr bentt mich ju einem falfden Schritt zu verleiten; es foll Euch nicht gelingen."

Meber verleiten will ich Euch zu einem falfchen Schritt, noch von einem falfchen zurüchalten; Guer Entschlie ift gerecht: er geziemt bem Franzosen, dem Ronigolieutenant; aber bedeutt, baß Ihr auch Graf Thorane sepb.

"Der hat Wer nicht mitzusprechen."

Man follte ben braven Mann boch auch boren.

"Nun was wirbe er benn fagen?"

Serr Ronigelieutenant! murbe er fagen; 36r babt fo lange mit fo viel dunteln, unwilligen, ungefdidten Menfchen Gebulb gehabt, wenn fie es Euch nur nicht gar ju arg machten. Diefer hat's freilich febr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Berr Ronigelieutenant! und jeberman wird Euch beff= wegen loben und preisen.

"Ihr wift, baf ich Gure Poffen manchmal leiben fann, aber migbraucht nicht mein Bohlwollen. Diefe Menfchen, find fie benn gang perblendet? Satten wir die Schlacht verloren, in biefem Augenblid, was murbe ibr Schidfal fenn? Wir fchlagen uns bis por bie Thore, wir fperren bie Stadt, wir halten, wir vertheibigen uns, um unfere Retirabe über bie Brude zu beden. Glaubt ihr, baf ber Feind bie Hande in den Schoos gelegt hatte? Er wirft Granaten und mas er bei der Sand hat, und fie gunden mo fie konnen. Diefer hausbesiger ba, mas will er? In biefen Simmern hier platte jest wohl eine Feuertugel und eine andere folgte hinterdrein; in biefen Bimmern, beren vermalebevte Peking-Lapeten ich geschont, mich genirt habe, meine Landcharten nicht aufzunageln! 'Den gangen Lag hatten fie auf ben Anien liegen follen."

Die viele haben das gethan!

"Sie hatten follen den Segen für und erfiehen; ben Generalen und Officieren mit Ehren- und Kreubenzeichen, ben ermatteten Gemeinen mit Erqui= dung entgegen geben. Anftatt beffen perbirbt mir Seethe's Berte. XXIV. Bb.

11

der Gift dieses Partongeisten die schänken, glüdliche ften, durch so viel Sargen und Anstrengungen erworbenen. Augenblicke meines Lebens!"

Es ift ein Partapgeist; aber Ihr merdet ihn durch die Bestrasung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten merden Auch als einen Ep-rannen, als einen Barbaren ausschreien; sie merben ihn als einen Martprer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gessunten, die loht seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mithurger sehen, werden ihn bedauerunnt den Mithurger sehen, werden ihn bedauerunnt indem sie Euch Necht geban, deunoch finden, das Ihr zu bart versahren send.

"Ich habe Euch icon ju lange angehört; machta...

day ibr fortfommt!"

So hat nur noch dieses! Bebentt, daß es das Unerhörteste ist, mas diesem Manne, mas dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, won dem guten Willen des hausherrn erhaut zu seporzetommen, und die Kinder haben Euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag, werdet Ihr den Krieden und das Glud dieser Mahnung auf ewig zersteren. Ja ich squn wohl sagen, eine Bombe, die inse hand gefallen ware, wurde nicht größere Permustungen darinangerichtet haben. Ich habe Euch so oft über Eurs Fastung bewundert, herr Eraf; gebt mir diesmal Gelegenheit. Euch nywbeten. Ein Krieger ist ehrmurdig, der sich selbst

in Keindes haus als einen Saftfreund betrachtetz. bier ist tein Feind, nur ein Berirrter. Gewinnt es über Cuch, und es wird Cuch zu emigem Ruhme. gereichen!

"Das mufte munderlich jugeben," verfette ber ... Graf mit einem Lächeln.

Rur gang natürlich, erwiederte der Dolmetschen. Ich habe die Frau, die Ainder nicht zu Euren Fileben geschicht: denn ich weiß, daß Euch solche Seenem verdrießlich sind; aber ich will Euch die Frau, die Ainder schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie speitlebend von dem Tage der Schlacht bei Bergen, und von Eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindestindern erzählen, und auch Fremden ihr Intereste für Euch einzusiehen wissen: eine handlung bieser Art kann nicht untergeben!

"Ihr trefft meine schmache Seite nicht, Dolmetscher. An ben Nachruhm pfteg' ich nicht zu benfen, ber ist fur andere, nicht für mich; aber im Angenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versaumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jest geht hin — und last Euch von den Undantbaren banten, die ich verschone!"

Der Dolmetic, burch biefen unerwartet glidfiden Ausgang überraicht und bewegt, tonnte fich der Ehranen nicht enthalten, und wollte bem Grafen die Sande toffen; ber Graf wies ihn ab und fagte streng und ernst: Ihrwist, daß ich bergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Borfaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen, und das Begehren so vieler wartenden Wenschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir severten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Judergeschenke, das Vorsübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glutslich verschlasen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Scene nur so ausgemahlt, wie man es wohl nach einer guten und glüdlichen handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals variert. Genug, dieser Tag duntte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Die fehr übrigens ber Graf alles falfche Ceremoniel abgelehnt, teinen Litel, der ihm nicht gebuhrte, jemals angenommen, und wie er in feinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, davon foll eine fleine Begebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehorte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu muffen. Er kam personlich, und der Dolmetsch dot ihm seine Dienste an; jener aber meinte derselben nicht zu bedurfen. Er trat vor den Grafen mit einer anindigen Verbeugung und sagte: Excellenz! Der

Graf gab ihm die Berbeugung gurud, fo wie bie Betroffen von diefer Ehrenbezeigung, nicht andere glaubend ale ber Titel fen ju gering, budte er fich tiefer, und fagte: Monfeigneur! -"Mein herr, fagte ber Graf gang ernsthaft: wir wollen nicht weiter gehen, benn fonft tonnten wir es leicht bis gur Majeftat bringen." - Der anbere war außerft verlegen und mußte tein Wort zu fagen. Der Dolmetich, in einiger Entfernung ftebenb und von der gangen Sache unterrichtet, mar boshaft genug, fich nicht gu rubren, ber Graf aber, mit grofer Beiterfeit, fuhr fort: "Bum Beifpiel, mein Berr, wie beißen Sie?" - Spangenberg, verfeste jener - "und ich, fagte ber Graf, beiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? und nun fegen wir une, die Sache foll gleich abgethan fenn."

Und fo murbe die Sacre auch gleich zu großer Bufriedenheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetschin unserm Familientreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebarden aufgeführt.

Nach folden Verwirrungen, Unruhen und Bebrangniffen fand fich gar bald bie vorige Sicherheit
und ber Leichtsinn wieder, mit welchem besonders
bie Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur
einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu
bem französischen Theater wuchs mit jeder Borstellung; ich versaumte keinen Abend, ob ich gleich je-

'besmal, wenn ich nuch bem Schaufviel mich zur freifenben Kamille an den Elfc feste und mich gar oft nur 'mit einigen Reften begnügte, bie fteten Bormurfe bes Waters zu bulben hatte: bas Theater fer zu garnichts nuge, und tonne ju gar nichts führen. Ich rief in foldem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente bervor, welche ben Bertheidigern bes Schulbiels jur Sand find, wenn fle in eine gleiche Roth wie bie meinige gerathen. Das Lafter im Glad, bie Lagend im Unglatt murben zulest'burch bie poetiiche Gerechtigfeit wieder in's Gleichgewicht gebracht. Die Schonen Beisviele von bestraften Bergebungen, Mis Sara Sampson und ber Kaufmann von London, wurden febr lebhaft von mir bervorgehoben: der ich jog bagegen oftere ben furgern, wenn bie Schelmitreiche Scapins und bergleichen auf bem Bettel fanben, und ich mir bas Bebagen mußte vorwerfen laffen, bas man über bie Betriegerepen rantevoller Anechte, und über ben guten Erfolg ber Thorbeiten ausgelaffener Junglinge im Publicum empfinde. Beide Partepen überzeugten einander nicht: boch wurde mein Bater febr balb mit der Bubne ausgesohnt, als er fab, baß ich mit unglaublicher Sonelligfeit in ber frangofifden Sprache gunabm.

Die Menschen sind nun einmal so, duß jeder, was er thun fleht, lieber selbst vornahme, er habe nun Geschied dazu ober nicht. Ich hatte nun balb den ganzen Cursus der französischen Buhne durchermacht; mehrere Stude kamen schon zum zwepten

und beitten Mal; von ber murbigften Eragbbie bis gum lefchtfertigften Dachfviel war mir alles vor Mugen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Rind ben Terenz nachzuahmen wagte, fo verfehlte ich nunmehr nicht als Anabe, bei einem viel lebhafter bringenben Inlag, auch bie frangofifcen Formen nach meinem Vermögen und Unvernidgen gu wieberiholen. Es wurden damals einige hatb mothologifde, halb allegorische Stude im Geschmad bes Viron gegeben; fie hatten etwas von ber Varobie und gefielen febr. Diefe Borftellungen gogen mich befonders an: die golbnen Rlugelchen eines beitern Mertur, ber Donnerfeil bes verkappten Jupiter, eine galante Dange, ober wie eine von Gottern be-'fucte Schone beißen mochte, wenn es nicht gar eine Schaferin ober Jagerin war, ju ber fie fich bernnterließen. - And ba mir bergleichen Elemente aus 'Dolds' Verwandlungen und Domer's Vantheon Mrthicum febr häufig im Ropfe berum fummten, fo hatte ich balb ein foides Studden in meiner Dbantalle ansammengestellt, wovon ich nur so viel au fa= gen weiß, baß die Scene landlich mar, bag es aber boch barin weber an Konigetochtern, noch Prinzen, noch Gottern fehlte. Der Mercur besonders mar mir babei fo lebhaft im Ginne, daß ich noch fowd= ren monte, ich batte ibn mit Augen gefeben.

Eine von mir felbst febr reinlich gefertigte Alfchrift legte ich meinem Freund Derones vor, welder fie mit gang besonderm Anftand und einer wahr-

haften Gonnermiene aufnahm, bas Mahuscript fide= tig burdfab, mir einige Sptachfehler nachwies, einige Reben ju lang fand, und julebt verfprach, das Wert bei geboriger Duge naber ju betrachten und zu beurtheilen. Auf meine bescheibene Krage, ob bas Stud mobl aufgeführt merden tonne, ver= ficherte er mir, baß es gar nicht unmöglich fer. Sehr vieles tomme bei'm Theater auf Gunft an. und er beschute mich von gangem herzen; nur muffe man die Sache gebeim halten; benn er babe felbst einmal mit einem von ihm verfertigten Stud bie Direction überrafcht, und es mare gemiß auf= geführt worden, wenn man nicht ju fruh entbect batte, bağ er ber Berfaffer fep. 3ch verfprach ibm alles mogliche Stillichweigen, und fah fcon im Beift ben Titel meiner Diece an ben Eden ber Strafen und Plate mit großen Buchftaben angefchlagen.

So leichtsinnig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit den Meister zu spieglen allzu erwünscht. Er las das Stud mit Ausmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsette, um einige Rleinigkeiten zu audern, kehrte er im Lause der Unterhaltung das ganze Stud um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituirte eine andere, genug er versuhr mit der tollstein Millur von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Vorurtheil, daß er es doch erstehen musse, ließ ihn gewähren: denn er hatte

mir schon ofters von ben brey Einheiten bes Arisstateles, von ber Regelmäßigkeit ber frangofischen Buhne, von ber Wahrscheinlichkeit, von ber Harmonie ber Berse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanep vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiedersholen hören.

Ich nahm, wie der Anabe in der Fabel, meine zerfette Geburt mit nach hause, und suchte sie wiesder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Veranderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden anfertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und badurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendsoft eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser mißlungene Versuch hatte mich nachdentlich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theorien, diese Gesehe, auf die fich jederman beries, und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verdächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen kennen lernen, welches mir zwar nicht schwer doch muhsam wurde. Ich las zunächst Corneille's Abhandlung über die drep Einheiten und ersah wohl daraus, wie man es haben

wollte; warum man es aber so verlangte, ward mir keineswegs deutlich, und was das Schlimmste war, ich gerieth fogleich in noch größere Verwirrung, indem ich mich mit ben Händeln über den Sid befannt madte, und die Borreden las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Reititer und Publicum gu vertheidigen genothigt find. Bier fah ich wenig: ftens auf das beutlichfte, bag'fein Menich wußte was er wollte; bas ein Stud wie Cid, das die berrlichfte Wirfung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Carbinals follte für fchlecht erflärt merben; daß Racine, der Abgott der zu meiner Beit le: benden Franzosen, der nun auch mein Abgott geworben war (benn ich batte ihn näher kennen lernen, als Schöff von Dienschlager burch uns Kinder ben Britannicus aufführen ließ, worin mir bie Rolle bes Nero zu Theil warb), bag Macine, fage ich, auch ju feiner Beit weber mit Liebhabern noch Runftrich: tern fertig werben tonnen. Durch alles biefes warb ich verworrner als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Bin- und herreben, mit biefer theoretischen Salbaderen bes vorigen Jahrhunderts gequalt hatte, fouttete ich bas Rind mit dem Bade aus, und warf ben gangen Plunder besto entschiede: ner von mir, je mehr ich ju bemerten glaubte, bas die Autoren felbst, welche vortreffliche Sachen hervorbrachten, wenn fie darüber gu reden anfingen, wenn fie ben Grund ihres Sandeins angaben, wenn fie fic pertheidigen, entschuldigen, beschönigen wolfen, boch auch nicht immer den rechten fled zu treffen wußten. Ich ellte baher wieder zu dem lebendig Worhandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewissenhafter und ununterbrochener, so daß ich in dieser Zeit Nacine und Moliere ganz, und von Sorneille einen großen Theil durchznarbeiten die Ansbaltsamsett hatte.

Der Konigelieutenant wohnte noch immer in unferm Saufe. Er hatte fein Betragen in nichts geanbert, befonbere gegen une; allein es war mertlich, und ber Sevatter Dolmetich mußte es une noch beutlicher zu machen, bag er fein Amt nicht mehr mit ber Beiterfeit, nicht mehr mit bem Gifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit berfetben Rechtschaffenheit und Trene. Gein Befen unb Be tragen, bas eher einen Spanier als einen Franzofen antanbigte, feine Launen, bie bod mitunter Einfluß auf fein Gefchaft hatten, feine Unbiegfumteft gegen bie Umftanbe, feine Reigbarteit gegen alles was feine Berfon ober Charafter berührte, biefes Bufammen mochte ton boch jumeilen mit feinen Borgefehten in Conflict bringen. Siegu tam noch, bag er in einem Duell, welches fich im Schaufviel entfronnen batte, verwundet wurde, und man bem Ronigeltentenant übel nahm, baß er felbst eine verponte Sandlung als oberfter Polizermeister begangen. Alles biefes mochte, wie gefagt, bagy beitragen, bas er in fich gezogner lebte und bier und ba vielleicht weniger energisch verfuhr.

Indeffen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemahlbe abgeliefert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derfelben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer, Bane für Bane, breiter und schmäler, neben einansber, und, weil es an Plat mangelte, sogar über einanber nageln, wiederabnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten auf's neue untersucht; man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Bunschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

hieraus entsprang eine neue und gang wunder= fame Operation. Da namlich ber eine Mahler Fi= guren, ber andere bie Mittelgrunde und Fernen, ber britte bie Baume, ber vierte bie Blumen am Beften arbeitete; fo fam ber Graf auf den Gebanten, ob man nicht biefe Talente in ben Bilbern vereini= gen, und auf diefem Bege volltommene Berte bervorbringen tonne. Der Anfang ward fogleich bamit gemacht, daß man g. B. in eine fertige Landfcaft noch icone Seerden bineinmahlen ließ. Weil nun aber nicht immer ber gehörige Plat baju ba war, es auch bem Thiermabler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht ankam, so war endlich die weitefte Landichaft zu enge. Mun hatte ber Menichen= mahler auch noch die hirten und einige Wanderer bineinzubringen; biefe nahmen fich wiederum einander leichsam die Luft, und man war verwundert, wie fie

nicht fammtlich in ber freieften Begend erflicten. Man fonnte niemale voraussehen, mas aus ber Sache werben murbe, und wenn fie fertig war, befriedigte fie wicht. Die Mabler murben verbrießlich. Bei ben erften Bestellungen batten fie gewonnen, bei biefen Nacharbeiten verloren fie, obgleich der Graf auch diese sehr großmuthig bezahlte. Und da die von meh= rern auf einem Bilbe burd einander verarbeiteten Theile, bei aller Mube, feinen guten Effect hervorbrachten, fo glaubte julest ein jeder, daß feine Arbeit durch die Arbeiten ber andern verdorben und vernichtet worden; baber wenig fehlte, die Runftler batten fic bieruber entzwept und maren in unverfdhnliche Keinbichaft gerathen. Dergleichen Beränderungen oder vielmehr Buthaten murden in gebachtem Atelier, wo ich mit ben Runftlern gang allein blieb, ausgefertiget; und es unterhielt mich, aus ben Studien, befondere der Thiere, diefes und jenes Einzelne, biefe ober jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Rähe oder die Ferne in Vorschlag zu bringen; worin man mir benn manchmal aus Ueberzeugung ober Geneigtheit zu willfahren pflegte.

Die Theilnehmenden an diesem Geschäft wurden also bochft muthlos, besondere Seetaz, ein sehr hoposchondrischer und in sich gezogener Mann, der zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich heitre Laune sich als ben besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und vollig frei wirken wollte. Dieser sollte nun, wenn er

nach ihrer Ueberzengung und Fähigkeit geleistet, wenn es einem auch nicht durchgängig behage, zufrieden seyn und nicht immer daran markten und makeln: genug, es gab, ungeachtet des Grasen eigener liberaler Bemühung, ein sur einemal kein Vershältniß. Mein Vater besuchte jenes Zimmer bloß, wenn sich der Graf bei Tasel besand, und ich erinenere mich nur ein einziges Mal, als Seetaz sich selbst übertroffen hatte, und das Verlangen diese Vilder zu sehen das ganze Haus herbeitrieb, daß mein Vater und der Graf zusammentretend an diesen Kunstwerken ein gemeinsames Gesallen bezeigzten, das sie an einander selbst nicht sinden konnten.

Raum hatten alfo bie Riften und Raften bas Saus geraumt, ale ber fruber eingeleitete aber unterbrochene Betrieb, ben Grafen zu entfernen, wieder angefnupft murde. Man fuchte burd Borflellungen bie Gerechtigfeit, die Billigfeit burch Bitten, durch Ginfluß die Meigung ju gewinnen, und brachte es endlich babin, bag bie Quartierher= - ren ben Befdluß fagten: es folle ber Graf nm= logirt, und unfer Saus, in Betracht der feit eini= gen Jahren unausgesett Tag und Nacht getragnen Laft, fünftig mit Einquartierung verschont werben. Damit fich aber hierzu ein fcheinbarer Borwand finde, fo folle man in eben ben erften Stod, ben bieber der Ronigelieutenant befest gehabt, Mieth= leute einnehmen und badurch eine neue Bequartierung gleichfam unmöglich machen. Der Graf, ber nac

nach der Trennung von feinen geliebten Gemablben fein befonderes Intereffe mehr am Saufe fand, auch ohnehin bald abgerufen und verfest zu werben hoffte, lief es fich ohne Widerrebe gefallen eine andere gute Wohnung zu beziehen, und fchieb von und in Krieden und gutem Willen. Auch verließ er bald barauf die Stadt und erhielt ftufen= weise noch verschiedene Chargen, boch, wie man borte, nicht ju feiner Bufriedenheit. Er hatte in= beg bas Bergnugen, jene fo emfig von ibm beforgten Gemablbe in bem Schloffe feines Brubers aludlich angebracht zu feben; fcrieb einige Dale,: fendete Mage und lieg von den mehr genannten Runftlern Berichiebenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man une nach mehreren Jahren verfichern wollte, er fep in Bestindien, auf einer der Frangofischen Colonien, als Gouverneur gestorben.

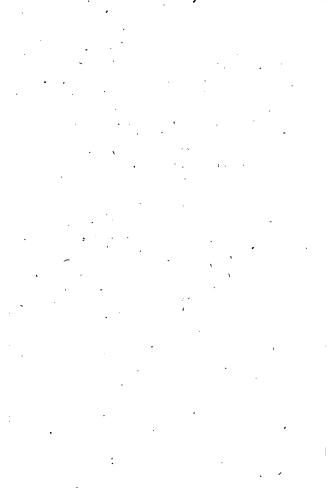

## Viertes Buch.



So viel Unbequemlichkeit und auch die Franzöfifche Einquartierung mochte verurfacht boben, fo maren wir fie bach zu gewehnt geworben, als bag wir fie nicht hatten vermiffen, das uns Rindern bad Saus nicht hatte todt feheinen fallen. Auch mar es und nicht bestimmt, wieder gur velligen Kamilieneinheit ju gelangen. Nene Miethleute waren ichon helproden, und nach einigem Rebren und Schenern. Sobeln und Bohnen, Mahlen und Anstreichen, wan das haus vollig mieder hergestellt. Der Kangley: director Moris mit den Seinigen, sehr werthe Freunde meiner Eltern, jogen ein. Diefer, fein geborner Krankfurter, aber ein tuchtiger Jurist und Geschäftsmann, besorgte bie Rechtsangelegenheiten mehrerer fleiner Fürsten, Grafen und herren. 3ch habe thu niemals anders als beiter und gefällig und. über seinen Acten emfig gesehen. Frau und Kinder, fanft, ftill und wohlmallend, vermehrten zwar nicht die Gefelligfeit in unferm Saufe; benn fie blieben. für fich ; aber es war eine Stille, ein Friede gunidgefehrt, den mir lange Beit nicht genoffen hatten. Ich bewahnte nun wieber mein Manfard : Bimmer, in meldem die Gespenster der vielen Gemählde mir

juweilen vorschwebten, die ich benn burch Arbeiten und Studien ju verscheuchen suchte.

Der Legationsrath Moris, ein Bruber bes Ranglepbirectors, tam von jest an auch oftere in unfer Saus. Er war icon mehr Weltmann, von einer anfebnlichen Geftalt und babei von bequem gefälligem Betragen. Auch er beforgte bie Angelegenbei: ten verschiedener Standespersonen, und tam mit meinem Bater, bei Anlag von Concurfen und faiferliden Commiffionen, mehrmale in Berührung. Beibe hielten viel auf einander, und ftanden gemeiniglich auf ber Seite ber Crebitoren, mußten aber au ihrem Verbruß gewöhnlich erfahren, daß bie Mehrheit der bei folder Gelegenheit Abgeordneten für die Seite ber Debitoren gewonnen gu werben pflegt. Der Legationsrath theilte feine Renntniffe gern mit, war ein Freund ber Mathematit, und weil diese in feinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorfam, fo machte er fich ein Bergnügen baraus, mir in biefen Renntniffen weiter gu helfen. Daburd ward ich in den Stand gefest, meine architeftonischen Riffe genauer als bisher auszuarbeiten, und ben Unterricht eines Beidenmeisters, ber uns jest auch täglich eine Stunde beschäftigte, beffer zu nuben.

Diefer gute alte Mann war freilich nur ein Salbfunftler. Wir mußten Striche machen und fie gufammenfeben, woraus benn Augen und Nafen, Lippen und Ohren, ja zulett ganze Gefichter und Ropfe entstehen sollten; allein es war dabei weber an naturliche noch funstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro Quo der menschelichen Gestalt gequalt, und man glaubte und zulest sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affecten von Le Brun zur Nachzeichnung erhielzten. Aber auch diese Zerrbilder förderten und nicht. Nun schwantten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zulest sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberteit der Striche, ohne und weiter um den Werth des Originals oder desse Geschmack zu bestümmern.

In biesem Bestreben ging uns ber Bater auf eine musterhafte Beise vor. Erhatte nie gezeichnet, wollte nun aber, ba seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurüchleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Alter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er copirte also einige Köpfe des Piazzetta, nach dessen Blepstift auf das seinste Hein Octav, mit englischem Blepstift auf das seinste Hollandische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinlichseit im Umriß, sondern ahmte auch die Schraffirung des Kupferstichs aus genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur allau leise, da er benn, weil er die Harte vermeiden wollte, teine Haltung in seine Blätter brachte. Doch waren sie durchaus zart und gleichförmig. Gein an-

haltender unermidlicher Fleifiging fo meit, daß ex die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Nummern durchzeichnete, indessen mir Ainder von einem Kopf zum andern sprangen, und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um diefe Beit warb auch der icon langit in Berathung gezogene Borfab, und in der Musik unterrichten zu laffen, ausgeführt: und zwar verbientber lette Anftof baju mohl einige Ermahnung. Dag mir bas Clavier lernen follten, mar ausgemacht; allein über die Wahl des Meifters mar man immer ftreitig gewesen. Endlich tomme ich einmal zufällis gerweise in bas Bimmer eines meiner Gefellen, ber eben Clavierstunde nimmt, und finde den Lehrer. als einen gang, allerliebsten Mann. Für jeden Finger ber rechten und linken hand hat er einen Gpif: namen, momit er ibn aufis luftiafte bezeichnet, menn. er gebraucht merben foll. Die fcmargen und weißen. Raften werben gleichfalls bilblich benannt, ja bie-Tone felbit ericeinen unter figurlichen namen. Gine folde bunte Befellichaft arbeitet nun gang vergnuglich burd einander, Applicatur und Tact fdeinen gang leicht und anschaulich zu merden, und indem der Schuler ju dem beften humor aufgereat wird, geht auch alles jum icouften von Statten.

Raum war ich nach Hause gefommen, als ich. ben Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und nach diesen unvergleichlichen Mann zum Claviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand,

man erkundigte fich; man horte zmar nichts liebles von bem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indeffen meiner Schwester alle die luftigen Benennungen erzählt, wir fonnten den Unterricht faum erwarten, und sehten es durch, daß der Mannangenommen murbe.

Das Notenlesen ging querft an, und ale babet kein Spaß vorkommen wollte, trofteten wir uns mit der hoffnung, daß wenn es erst an's Clavier gehen würde, wenn es an die Kinger fame, das scherzhafte Befen feinen Anfang nehmen murbe. Allein meber Laftatur noch Kingerfebung ichien zu einigem Gleichnif Gelegenheit zu geben. Go troden mie bie Do= ten, mit ihren Strichen auf und gwischen ben funf Linien, blieben auch die fcmargen und weißen Claves, und weber von einem Daumerling noch Deuterling noch Goldfinger mar mehr eine Golbe ju boren; und das Gesicht verzog der Mann fo menig bei'm trodnen Unterricht, als er es vorher bei'm trodnen Spaß verzogen batte. Meine Schwefter machte mir die bitterften Borwurfe, bag ich fie getauscht habe, und glaubte wirklich, ed sen nur Er= findung von mir gewesen. Ich war aber felbst betaubt und lernte wenig, ob ber Mann gleich ordent: lich genug zu Werke ging; denn ich wartete immer. noch. die frühern Spafe follten jum Borfchein tommen, und vertroftete meine Schwester von einem Cage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hatte mir biefes Rathfel niemals ertlaren tonnen,

wenn es mir nicht gleichfalls ein Bufall aufgelof't batte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Rohren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler wie er die Finger zu bezeichnen psiegte, die Fakchen und Gakchen, wie z. B. die Noten und g, die Fielchen und Gielchen, wie er sie und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen wurde, die sie ihm einen solchen vortrefflichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir, nach ben Grundsaben einer neuern Erziehungslehre, ber Weg zu zwep Kunsten fruh genug eröffnet, bloß auf gut Gluc, ohne Ueberzeugung, daßein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Beichnen musse jederman lernen, behauptete mein Bater, und verehrte deßhalb besonbers Kaifer Marimilian, welcher dieses ausbrucklich sollte befohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Beit des Tages am Elaviere festhielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben ver=

anlagt murbe, befto mehr wollte ich treiben, und felbst die Freistunden murden zu allerlei munderli= den Beschäftigungen verwendet. Schon feit meinen frühften Beiten, fühlte ich einen Untersuchungetrieb gegen naturliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Unlage jur Graufamteit aus, bag Rinder folche Gegenstande, mit benen fie eine Beit lang gefpielt, die fie bald fo, bald fo gehandhabt, endlich gerftuden, gerreißen und gerfreffen. Doch pflegt fich auch bie Neugierbe, bas Berlangen, ju erfahren wie folde Dinge gufammenbangen, wie fie inwendig aussehen, auf biefe Beife an ben Tag ju legen. 36 erinnere mich, bas ich als Rind Blumen gerpfludt, um ju feben, wie bie Blatter in ben Reld, oder auch Bogel berupft, um gu beobachten, wie die Kedern in die Klügel eingefügt waren. Ift boch Rindern biefes nicht zu verdenten, da ja felbst Raturforider ofter Jurch Erennen und Sondern als burd Bereinigen und Berfnupfen, mehr durch Tod-- ten ale burch Beleben, fich ju unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, sehr zierlich in Scharlachtuch eingenaht, mußte auch eines Tages bie Wirkung einer folden Forschungelust erfahren. Denn diese geheime Anziehungekraft, die er nicht allein gegen das ihm angepaßte Eisenstäden ausäbte, sondern die noch überdieß von der Art war, daß sie sich verstärken und täglich ein größres Gewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingerissen, daß

ich mir lange Zeit blaß im Anftaunen ihrer Birkung gesiel. Buleht aber glaubte ich doch einige nähere Ausschlüße zu erlangen, wenn ich die äußere Hülle wegtrennte. Dieß geschah, ohne daßich badurch kluzger geworden wäre: benn die nachte Armatur beslehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich hensab und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Feilspäne und Nähnadeln manncherlei Versuche zu machen nicht ermidete, aus, denen jedoch mein jugendlicher Geist, außer einer mannichsaltigen. Ersahrung, keinen weitern Vartheil, zog. Ich wußte die ganze Vorrichtung nicht mieder zusammenzubringen, die Theils zerstreuten sich, und ich verlor das eminente Phänomen, zugleich mit dem. Apparat.

Richt gludlicher ging es mix mit der Busammensfehung einer Elektristrmaschine. Ein hauskreund, dessen Jugend in die Peit gefallen mar, in welcher die Lektricität alle Geister beschäftigte, erzählte und öfter, wie er als Anabe eine solche Maschine zu bessehen, gewünscht, wie er sich die hauptbedingungen abgesehen, und mit hülfe eines alten Spinnrades und einiger Arznengläser ziemliche Mirkungen hervorgebracht. Da er dieses gern und ost wiederholte, und uns dabei von der Elektricität überhaupt unterzichtete; so sanden wir Kinder die Sache sehr plaussel, und quälten uns mit einem alten Spinnrade und einigen Arznepgläsern lange zeit herum, ohne auch nur die mindesse Wirkung hervorbringen zu

können. Wir hieften bessen ungeachtet um Glauben fest, nib waren fehr vergnügt, als zur Mestelt, unter andern Karltaten, Junber- und Laschenspies- lerkünsten, und eine Elektristrmaschine ihre Kunstsflücken, wiche, so wie die magnetischen, für Jene Zeit schon sehr vervielsätigt waren.

Das Mistrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Lage zu Lage. Man sah sich nuch Hausbetheern um, und weil einzelne Familien von Kusselne mitten verteiten kunten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Akein die Kinder vertrugen sich selten; der sinnge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach ost wiederholtem Berdruß, gab es nur gehässige Kremungen. Kein Wunder baher, daß man auf andere Anstalien buchte, welche sowohl beständiger als vortheilstafter sepn sollten.

Auf dem Gedanten, Pensionen zu errichten, war man durch die Nothwendigkeit gekommen, welche jederman empfand, daß die Französische Sprache lebendig gekehrt und iderliefert werden mässe. Mein Gater hatte einen jungen Menschen erzogen, der bei ihm Bedienter, Kammerdiener, Secretar, genug nuch und nach ulles in allem gewesen war. Dieser, Namens Pfeil, sprach gut Französisch und verstand es gründlich. Nachdem er sich verdeirathet hatte, und seine Gedanten für ihn auf einen Zustand benken mußten, so sielen sie auf den Gedanten, ihn eine Pensson errichten zu lassen, die sich nach und nach

au einer fleinen Schulanftalt erweiterte, in ber man alles Nothwendige, ja gulett fogar Lateinisch und Griechisch lebrte. Die weitverbreiteten Connexionen von Krantfurt gaben Belegenheit, bas junge Kran= sofen und Englander, um Deutsch zu lernen und fonft fich auszubilden, diefer Anftalt anvertraut murben. Pfeil, der ein Mann in feinen besten Jahren, von der mundersamften Energie und Thatigfeit mar. ftand dem Gangen febr lobensmurdig vor, und weil er nie genng beschäftigt fevn tonnte, fo marf er fic bei Gelegenheit, ba er feinen Schulern Musitmei= fter halten mußte, felbft in die Dufft, und betrieb bas Clavierspielen mit foldem Gifer, bag er, ber niemals vorher eine Tafte angerührt hatte, fehr balb recht fertig und brav fpielte. Er fcbien bie Maxime meines Baters angenommen ju haben, baß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen tonne, als wenn man felbst fcon in gewissen Jahren fich wieder jum Souler erflarte, und in einem Alter worin man febr fcwer neue Fertiglei= ten erlangt, bennoch burch Gifer und Anhaltsamteit, iungern von ber Matur mehr begunftigten ben Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Reigung jum Clavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, tam er in Berhaltniffe mit Friderici in Gera, bessen Instrumente meit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Commission, und hatte nun die

Freude, nicht nur etwa einen Flügel, fondern mehrere in feiner Wohnung aufgestellt zu feben, fich. darauf zu üben und horen zu laffen.

Much in unser haus brachte die Lebendigkeit diefes Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein
Bater blieb mit ihm, bis auf die strittigen Punkte,
in einem dauernden guten Berhältnisse. Huch für
uns ward ein großer Friderici'scher Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Clavier verweilend,
wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto
größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit
mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei
mein Bater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Hausserund, abwechselnd zur
Seite standen.

Eine besondere Liebhaberen meines Baters machte und Kindern viel Unbequemlicheit. Es war namlich die Seibenzucht, von deren Bortheil, wenn sie allgemeiner verbreitet wurde, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Hanau, wo man die Richt ber Würmer sehr sorgfältig betrieb, gaben ihm die nachke Beranlassung. Bon dorther wurden ihm zu rechter Zeit die Eper gesendet; und sobald die Maulbeerbaume genugsames Laub zeigten, ließ man sie ausschlüpsen, und wartete der kaum sichtbaren Geschöpse mit großer Sorgfalt. In einem Mansardzimmer waren Tische und Sestelle mit Brettern ausgeschlagen, um ihnen mehr Raum

und Unterhalt zu bereiten: benn fie wuchsen fchnell, und waren nach ber letten Bautung fo beisbungrig. daß man taum Blatter genug berbeischaffen tonnte, fe gu nabren; ja fie mußten Tag und Nacht gefüttett werden, weil eben alles barauf antommt, bag fle ber Rahrung ja nicht zu einer Beit ermangeln, wo die graße und wunderfame Beränderung in ihnen vorgehen foll. War die Witterung gunstig, so tonnte man freilich diefes Geschäft als eine luftige Unterbaltung anfeben; trat aber Ralte ein, daß die Daulbeerbaume litten, fo machte es große Roth. Doch unangenehmer aber mar es, menn in der letten Epoche Regen einfiel: benn diefe Geschopfe tonnen die Reuchtigfeit gar nicht vertragen; und fo mußten bie benetten Blatter forgfaltig abgewischt und getrodnet werden, welches benn doch nicht immer fo genau gefdeben tonnte, und aus biefer ober vielleicht and einer andern Urface famen manderlei Rrantbeiten unter die Heerde, wodurch die armen Creaturen zu Caufenden bingerafft murben. Die baraus entstebende Raulniß erregte einen wirklich vestgrtigen Geruch, und ba man bie Tobten und Rranfen wegichaffen und von den Gefunden abfondern mußte, um nur einige ju retten, fo mar es in ber That ein außerft beschwerliches und widerliches Befcaft, bas uns Rindern manche bofe Stunde verurfacte.

Rachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Früh: lings: und Sommerwochen mit Wartung der Seiden: wür:

wurmer bingebracht, mußten wir bem Bater in ei= mem anbern Geschaft beifteben, bas, obgleich ein= facher, und bennoch nicht weniger beschwerlich marb. Die romifden Prospecte namlich, welche in dem als ten Saufe, in fcmarge Stabe oben und unten eingefaßt, an ben Banben mehrere Jahre gebangen batten, maren burd Licht, Stanb und Rauch febr vergilbt, und burd die Kliegen nicht wenig unschein= bar geworden. Bar nun eine folde Unreinlichkeit in dem neuen Saufe nicht julaffig, fo hatten diefe Bilder für meinen Bater und durch feine langere Entferntheit von den vorgestellten Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Anfange bienen uns bergleis chen Abbildungen die erft furs vorber empfangenen Einbrude aufzufrifden und zu beleben. Sie icheinen uns gering gegen diefe und meistens nur ein trauri= ges Surrogat. Berlifcht bingegen bas Andenfen der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten bie Racbildungen unvermerft an ibre Stelle, fie merden und fo theuer als es jene waren, und mas wir anfangs miggeachtet, erwirbt fich nunmehr unfre Chabung und Reigung. Go gebt es mit allen Abbilbungen, befonders auch mit Portraten. leicht ift jemand mit dem Conterfep eines Gegenwär= tigen gufrieden, und wie ermunicht ift und ' ber Schattenriß eines Abmefenden ober gar Abgefdiebenen.

Genug, in diesem Gefühl feiner bieherigen Berschwendung wollte mein Bater jene Aupferstiche soviel wie moglich wieder hergestellt wissen. Daß dies

fee burch Bleichen möglich fen, war bekannt: umb biefe bei großen Blattern immer bebenfliche Opera= tion wurde unter ziemlich ungunftigen Localumftan= ben vorgenommen; benn die großen Bretter, morauf die angerauchten Rupfer befenchtet und ber Sonne ausgestellt wurden, stanben vor Manfardfenftern in den Dadrinnen an bad Dad gelebut, und waren baher manchen Unfallen ausgesett. Dabei man bie Sauptfache, bag bas Papier niemals austrochnen durfte, fondern immer feucht gehalten werden mußte. Diefe Obliegenheit batte ich und meine Schwester, mobei und benn megen ber Langenmeile und Ungebuld. megen ber Aufmertfamfeit bie und feine Berftrenung julief, ein fonft fo febr ermunichter Dubiggang gur hochten Qual-gereichte. Die Sache marb gleichwohl burchgefest, und ber Buchlinder, ber jedes Blatt auf startes Davier aufzog, that fein bestes, die bier und da durch unfre Kabrlaffigfeit zerriffenen Ranber auszugleichen und berzuftellen. Die fammtlichen Blatter murden in einem Band jufammengefaßt und waren für biefinal gerettet.

Damit es und Kindern aber ja nicht an dem Mortel bes Lebens und Lernens fehlen mochte, so mußte fich gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melben, welcher fich anheistig machte, innerhalb vier Wochen, einen jeden der nicht gang rob in Sprachen sep, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß weister helsen konne. Er nahm ein maßiges Honovar:

die Anzahl: der Schiler in einer Stunde: war ihm gielingibils. Arein Buter entschaftlich aus der Stelle den Berschie zu: machen, und nahm: mit mir und meiner Schnieftr bei dem enpediten Meister Leeblon. Die Stunden murden treulich gehalten, am Nepestirenfehlteres auchenlich; man ließ die vier Wochen über eher einige andere liebungen liegen; der Lehren sider eher einige andere liebungen liegen; der Lehren sider der sind und wirvon ihm mit Justedenheit. Die er sich länger in der Stadt aufhielt und viele Kunden sand, so tam en von Zeit zu Zeit nachziele kunden sand; nachzielen, dankbur; daß: wire unter die ersten gehörten, welche Zutrauen zu ihm gehabt; und stollz, und den übrigon als Muster ausühren zu können.

Im: Gefolg. von biefem: begte: mein Bater eine nane Gongfalt, baßtanch bad Englische hübsch in ber Wahbebernbrigen Sprachbeschäftigungen bliebe. Run bekenne ich, baßtes mir immeriläsiger wurde, balb aus dieser bald ans jener Grammatik oder Beispiels sämminng, bald ans jener Grammatik oder Beispiels sämminng, bald aus diesem oder jenem Autor den Andas zu meinen Arbeiten zu nahmen, und so meisnen Witheilan den Gegenständen zugleich mit den Grunden zu verzetteln. Ich kam daher auf den Gesdanken und einen Roman von; sechs bis sieben Geschwistern, die von einnndar entsernt und in der Welt zerstreut sich wechgestig Vachricht von ihren Zuständen und Empflisdungen mittheilen. Der älteste Beuder gibt in hutem Deutsch Verscht von allerlei Gegenständen und Ereis-

miffen feiner Reife. Die Sowester, in einem frauen= simmerlichen Stol, mit lauter Duntten und in fur= zen Saben, ungefähr wie nachber Siegwart geschrieben wurde, erwiedert bald ibm, bald ben andern Gefdmi= Bern, was fie theils von bauslichen Berhaltniffen, theils von herzensangelegenheiten zu erzählen bat. Ein Bruber ftubirt Theologie und fdreibt ein febr formliches Latein, bem er manchmal ein Griechisches Boffcript bingufugt. Ginem folgenben, in Samburg els Sandlungebiener angeftellt, warb naturlich bie Englische Correspondenz zu Theil, fo wie einem jun= gern ber fich in Marfeille aufbielt, die Krangofifche. Bum Italienischen fand fich ein Musicus auf feinem ersten Ausstug in die Welt, und der jungste, eine Art von naseweisem Restquadelden, hatte, ba ibm bie abrigen Sprachen abgefdnitten maren, fic auf's Jubendeutsch gelegt, und brachte burd feine fdredlichen Chiffern bie übrigen in Bergweiflung, und bie Eltern über ben guten Ginfall gum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einisgen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegensben, wo meine Geschöpfe sich aufhielten, studirte, und zu jenen trockenen Localitäten allerlei Menschlicheiten hinzu ersand, die mit dem Charafter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtsichaft hatten. Auf diese Beise wurden meine Ererstienbucher viel volumindser; der Bater war zufriedener, und ich ward eher gewähr was mir an eigenum Vorrath und an Kertialeiten abgina.

Bie nun bergleichen Dinge, wenn fie einmal im Sange find, fein Ende und feine Grangen baben, fo ging es auch bier: benn inbem ich mir bas baroce Judenbentich gugueignen und es eben fo gut gu foreiben fucte, als ich es lefen tonnte, fant ich balb, daß mir die Renntniß bes Bebraifden fehlte, wovon fic das moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherbeit bebandeln ließ. 3ch erdffnete baber meinem Bater bie Rothwendigfeit, Bebraifd au lernen, und betrieb febr lebhaft feine Einwilligung : benn ich batte noch einen bobern 3med. Ueberall borte ich fagen, bag jum Berftanbnif bes alten Teftamente fo wie bes neuen bie Grunbfpra= den nothig maren. Das lette las ich gang bequem. weil bie fogenannten Evangelien und Epifteln, bamit es ja auch Sonntage nicht an lebung fehle, nach ber Rirde recitirt, überfest und einigermaßen erflart werben mußten. Gben fo bachte ich es nun auch mit bem alten Teftamente ju balten, bas mir megen feiner Eigenthumlichfeit gang befonders von jeber augefagt batte.

Mein Bater, ber nicht gern etwas halb that, beschloß ben Rector unseres Gymnasiums, Doctor Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wochentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einsachen Sprache das Nothigste gefaßt hatte: benn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell doch wenigstens in boppelter Zeit als die Englische sich abthun lassen.

Der Bector Albrecht wer eine der originalften Ciguren von der Welt, flein, micht bid aber brett, unformlich ohne vermachfen au fenn, fura ein Aefor mit Chorrod and Varrade. Gein aber-fiebengigiab= riges Geficht war burdans zu einem farfaftifchen Ladeln verjogen, wobet feine Angen immer groß blieben, und obgleich roth boch immer feuchtend und geiftreich waren. Er wohnte in bem alten Riefer ju ben Barführen, bent Gie bes Gumnaffums. 36 batte fibon als Stind, meine Elbern begleitenb, ibu mendmal befucht, und bie lengen bunfeln Genge. die in Wiftengimmer verwandelten Cavellen, bas unterbrochene trepven = and wantelbafte Local mit fcbeurigem Behagen burchftrichen. Ohne mir umbequem au fenn, craminirte er mich fo aft er mich fab, und lobte und ermunterte mich. Gines Caged, bei ber Translocation ned iffentlichem Erumen, feb er mich als einen auswärtigen Bufchauer, währenb er die Alberne praemia virtutis et diligentiae aus: theilte, nicht weit von feinem Ratheber fteben. 3ch mochte gar febnlich nach bem Benteben bliden, aus weichem er bie Schaumungen bervorzog; er wintte mir, trat eine Stufe berunter und reichte mir einen folden Gilberling. Meine Freude mar groß, abgleich andre biefe einem Nicht-Schulinaben gemabrte Gabe außer aller Orbanne fanben. Allein baren war bem g ten Alten wenig gelegen, ber überhaupt ben Son: derling und zwar in einer auffallenden Weise wielte. Er batte als Schulmann einen febr guten Ruf und

verftand fein Sandwert, ob ihm gleich das Alter folches ausguthben nicht mehr gang gestattete. Aber beinahe nochmehr als durch eigene Gebrechlichteit fühlter sich durch größere Umstände gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Sonlisterium, wach den Scholarchen, noch den Geistlichen, noch auch den Schrern zuseieben. Seinem Raturell, das sich zum Aufpassen auf Jehler und Mängel und zur Sprechinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian sast der einzige Schriftseller war, den er last und schäfte, so würzte er alles, was er saste und schrieb, mit beis genden Ingredienzien.

Bludliderweise für diejenigen mit welchen er un: gufrieben mar, ging er niemals birert ju Berte, fenbern fcranbte nur mit Bejagen, Unfpielungen, ciafifden Stellen und biblifden Sprachen auf die Mangel bin, die er ju rugen gebachte. Dabei war fein munblicher Bortrag fer las feine Reben jebergeit ab) unangenehm, unverftanblich, und über alles biefed mandmal burd einen Guften, bftere aber burd ein bobles bauchfebatternbes Lachen unterbrochen, womte er bie beißenden Stellen angulundigen und an begletten uffegte. Diefen feltsamen Dann fand ich mild und willig, ale ich anfing meine Stunden bei ibm gu nehmen. 3ch ging nun taglich Abends um 6 Mbr zu ibm, und fablte immer ein beimliches Bebagen, wenn fic bie Klingelebure binter mit fiblat, und ich nun ben langen buftern Abeftergang

durchzuwandeln hatte. Wir fasten in seiner Bibliothet an einem mit Bachstuch beschlagenen Lische: ein sehr durchlesener Lucian tam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Bobiwollens gelangte ich boch nicht obne Ginftand gur Sache: benn mein Lebrer fonnte gewiffe fpottifche Anmerfungen, und mas es benn mit bem Bebraifden eigentlich folle, nicht un= terbriden. 3d verschwieg ibm bie Abficht auf bas Jubenbeutich, und fprach von befferem Berftanbnis bes Grundtertes. Darauf ladelte er und meinte, ich folle icon gufrieben feyn, wenn ich nur lefen lernte. Dieg verbrog mid im Stillen, und ich nahm alle meine Aufmertfamteit gufammen, als es an die Buchftaben tam. 3ch fand ein Alphabet bas ungefahr bem Griedischen gur Geite ging, beffen Beftalten fablich, beffen Benennungen mir gum größten Theil nicht fremd maren. 3ch batte bief alles febr balb begriffen und behalten, und bachte es follte nun an's Lefen geben. Das biefes von ber rechten jur linten Seite gefdebe, war mir wohl bewußt. Run aber trat auf einmal ein neues Beer von tleinen Buchftabden und Beiden bervor, von Puntten und Stridelden aller Art, welche eigentlich bie Docale porftellen follten, worüber ich mich um fo mehr verwunderte, ale fich in bem größern Alphabete offen= bar Bocale befanden, und bie übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen ju fepn fchienen. And ward gelehrt, baß bie jubische Nation, so lange.

fie geblübt, wirklich fich mit jenen erften Beichen bes gnugt, und feine andere Art zu fcreiben und zu lefen gefannt habe. 3ch ware nun gar zu gern auf biefem alterthumlichen, wie mir ichien bequemeren Bege gegangen; allein mein Alter erflarte etwas ftreng: man muffe nach ber Grammatit verfahren wie fie einmal beliebt und verfaßt worden. Das Lefen ohne biefe Puntte und Striche fep eine fehr fowere Aufgabe, und tonne nur von Gelehrten und ben Ge= übteften geleiftet werben. 3ch mußte mich alfo bequemen auch biefe fleinen Merkzeichen tennen zu lernen; aber die Sache ward mir immer verworrner. Mun follten einige ber erftern großern Urzeichen an ibrer Stelle gar nichts gelten, bamit ibre fleinen Nachgebornen boch ja nicht umfonft bafteben mochten. Dann follten fie einmal wieber einen leifen Sauch, bann einen mehr ober weniger barten Rebllaut anbeuten, balb gar nur als Stube und Biderlage dienen. Bulebt aber, wenn man fic alles wohl gemerkt au baben glaubte, wurden einige ber großen sowohl als der kleinen Versonagen in den Rubestand ver= fest, fo daß das Ange immer febr viel und bie Lippe febr wenig an thun batte.

Indem ich nun dasjenige was mir bem-Inhalt nach ichon bekannt war, in einem fremben kanders welfchen Idiom herftottern follte, wobei mir benn ein gewiffes Rafeln und Gurgeln als ein unerreich bares nicht wenig empfohlen wurde, fo kam ich gewiffermaßen von der Sache ganz ab, und amufirte

mich auf eine finbifche Weife an ben feltfamen Ramen Diefer gebauften Beichen. Da waten Gaifer, Ronige und Bergoge, die als Accente die und da bominirend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch biefe fchalen Spiffe verloven bald ihren Reig. Doch wurde ich baburch Kablos gehalten, daß mir bei'm Befen, Ueberfeben, Dieberboten, Answendigbernen ber Inhalt bes Buche um fo lebhafter entgegentrat, und biefer war es eigentlich, über welchen ich von ineinem alten herrn Aufflarung verlangte. Denn fiben vorber waren mir bie Biberfpriche ber Ueberlieferung mit bem Birlichen und Deglichen febr auffallend gewesen, und ich hatte meine Sauslehrer burth bir Sonne, bie zu Gibeon, and ben Mond, der im Thal Midlen fill fund, in manche Roth verfest; gewiffer anderer Ummabrideinlichfeiten und . Incongruengen nicht zu gebenfen. Alles bergleichen wardinan aufgeregt, inbem ich mich, um bon bem Bebudifden Deifter ju merben, mit bem alben Ceffament audschlieflich beschäftigte, und foldes nicht mehr in Buthers Arbetfebung, fonbern in ber wort: lichen beigebrudten Berfion bee Gebaftian Gdmibt, ben mir mein Bater fagleich ungefchafft batte, burch= Rubinte. Dier finnen unfere Stunden beiber an, was die Sprachibungen betrifft, ludenhaft zu werben. Lefen, Exponixon, Grantmatit, Auffchreiben und Gersagen von Wettern bawerte selten eine vollige halbe Stunde: benn ich fing fogleich an auf ben Binn ber Sache lodgegeben, unbibb wir gleich noch

in bemerften Buth: Wolf & befangen waren, maniber: bei Binge sar: Spoage gut beingen, welche mir aus ben fratern Baden im Ginne lagen. Anfange fechte der gute Alte mich von folden Abschweifungen guthatanfubren : autest aber foien erion felbitgu unter: bilten.: Ettam nach feiner Artnicht aus bem Suffen und maden, und wiewohl er fich febr hattete mir eine Mulbeunft gen geben, bie ibn batte compromittinen tionnen; forliefemeine Bubringlichteit bod nicht nacht. ja ba ente mehr burnn gelegen mar, meine Bweifet vorrnbrinnen: als bie: Anfibang berfelben m erfabum, formitbeitch immer lebhafter und fühner, wogu er mich burch fein Betringen gu berechtigen fchien. Mebrinens lormite ich michte and ibm beingen, ale baß er ein über bas andere Mal mit feinem bandfchits stenben fachen andrief; "Er narrifcher Rerl! Er aderifder Junge!"

Indeffen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Geiten durchtrem unde, Kindische Lebhaftigleit boch zienlich ernsthaft und winiger Nachhälfe werth geschiehen haben. Er verwied mich daher nach einiger Beit auf dadzenfernstähte Bibelwert, welched in sein mur Bibliathebbeveit hand, wurd in welchem die Ausles zung schwerer und behenklichen Stellenauf eine verfalndige und kluge Weife unterwommen war. Die liebers seine gang hatte durch die goofen Bemihungen dentscher Gottedgelehrben Weigen vor dem Original erhalten. Die versthiebenen Meinungen warn angeführt, und guläft eine Act von Bermittelung versucht, wobei

bie Burbe des Buch, ber Grund ber Religion und ber Menschenverstand einigermaßen neben einanber bestehen konnten. So oft ich nun gegen Ende der Stunde mit bergebrachten Fragen und Zweiseln aufstrat, so oft deutete er auf das Repositorium; ich holte mir den Band, er ließ mich lesen, blätterte in seinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Anmerkung machte, war sein genöhnliches Lachen alles wodurch er weinen Scharffinn erwiederte. In den langen Sommertagen ließ er mich sien so lange ich lesen konnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Weile, bis er mir erlaubte einen Band nach dem andern mit nach Hause zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden nohin er will, er mag unternehmen was es auch sep, stets wird er auf jenen Weg wieder zurüczukehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst, endigten zuleht damit, daß von jenem schonen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, so wie von den Wolkern und Ereignissen, welche jenen flect der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine ledhaftere Vorstellung in meiner Einbildungstraft hervorging.

Diefer kleine Raum follte ben Urfprung und bas Bachsthum bes Menfchengeschlechts feben; von borts ber follten bie erften und einzigften Nachrichten ber Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Local

follte augleich fo einfach und faglich, ale mannichfaltig und zu den wunderfamften Banderungen und Anfieblungen geeignet, vor unferer Ginbilbungefraft liegen. Sier gwifden vier benannten Rluffen, mar aus ber gangen zu bewohnenben Erbe ein fleiner, bocht anmuthiger Raum bem jugenblichen Menfchen ausgesonbert. Sier follte er feine erften Rabigfeiten entwideln, und bier follte ibn angleich bas Loos treffen, bas feiner gangen Dachtommenfchaft befchieben war, Ceine Rube au verlieren, inbem er nach Erfenntnis ftrebte. Das Paradies mar verfcherst; bie Menfchen mehrten und verfdlimmerten fich; bie an bie Unarten biefes Gefdlechts noch nicht gewohnten Globim murben ungebulbig und vernichteten es von Grund aus. Mur wenige murben aus ber allgemeinen Ueberfdwemmung gerettet; und faum hatte fich diefe graulice Kluth verlaufen, ale ber befannte vaterlandische Boben icon wieber vor ben Bliden ber bautbaren Geretteten lag.

3mep Fluffe von vieren, Euphrat und Tigris, floffen noch in ihren Betten. Der Name des ersten blieb; ben andern schien sein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren des Paradieses waren nach einer so großen Ummalzung nicht zu forbern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweptenmal aus; es fand Gelegenheit sich auf alle Mreten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große heerden zahmer Geschöpfe um sich zu versamen und mit ihnen nach allen Geiten binzuziehen.

Diese Lebensweife, so wie die Vermerhung der Stimme, nothigte die Wister bald sich nan ain ander gu entsernen. Sie konnten sich sogieich nicht: entstädiesen, ihre Vermandten und Fremde für imgeer sabren zu lassen; siedamen auf den Godunken einen hohen Thurm: zu banen; bereihnen and weiter Farme den Wag, wieder zurückweisen sollte. Abere dieser Versichen mistang wie jenes erste Angrebun. Sie sollten nichtzugleich glücklich und king, zahlreich und einig sent. Die Elohim: verwierten sie, der Ban unterblieb, die: Menschen zerstrenten sie, die Welt war bevolkert, aber: entzwept.

Unfer Bild, unfer Antheil; bleibt aber noch ims mer an diese Gegenden geheftet. Endlich geht abers meld ein Stammnater; von hier aus, ber forg bicklich ist, feinen: Machtemmen einen entschiedenen Shandt ter ausguprägen und sie daburch für, ewige Zeiten zu einer großen, und bei allem Glücke: und Ortes wechsel ausammenhaltenden Nation au vereinigen.

Dom Euphnat aus, nichtohne götelichen Fingergeig, wandert: Abruham gegen Waften: Die White fest feinem Jug kein: entschiedenes Hindernis ents gegen; en gelangt an den Jordan, zieht über den Fluße und verbreitetrisch im den schienen mittägigen Gegenden, von Palästina. Diesos Land: war ichen frühm in: Besis, genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht: allzu boch aber steinig und unfrucher bar, waren von vielen bewässerten, dem Andau-günsigen Thälern durchschnitten. Städte, Floden, eingelne Anfiedlungen lagen gerftreut: auf ber Blaches auf Abhängen des großen Thale, boffen Baffer fic im Jordan sammelni. Go bewohnt; so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genug, und die Menfchen nicht auf ben Grad forgfaltig, bebarfnife voll und thatig, um fich gleich aller ihrer Umgeben: gen zu bemachtigen. Swifden jenen Befitungen erstreckten sich große Raume, in welchen weibenbe Buge fich bequem bin und ber bewegen tonnten. In folden Raumen halt fic Woaham auf, fein Bruder Lot iff bei ibme; aber fie tonnen nicht lange an fole chen Orten verbleiben. Gben jene Berfaffung bes Lanbes, beffen Bevelterung bald gu= baib abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemale mit bem Beburfnif im Gleichgewicht erhalten, bringt unverfebend eine Sungerenoth bervor, unbeber Eingewanberte leibet mit bem Einheimifchen, bem er burch feine gufallige Segenwart die eigne: Nahrung verfümmert hat. Die beiben chaldaifden Bruder gieben nach Megopten, und fo ift und ber Chauplas vorgezeichnet, auf bemeeinige taufend Jahre die bebeutenbften Begebenheiten ber Bilt vongeben follten. Nom Tigrid zum Euphrat, vom Euphrat zum Mil feben wir bie Erbe bevollert, und in biefem Raume einen befannten, ben Gbttetn geliebten, und icon werth gewordenen Mann mit Beerben und Gutern bin und miederziehen und fie in furger Beit auf's reichlichte vermehren. Die Brüber tommen guruck; allein gewißigt burch bie ausgeffandne Roth, faffen

sie ben Entschluß, sich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Canaan; aber indem Abraham zu hebron gegen dem Hain Mamre bleibt, zieht sich tot nach dem Thale Siddim, das, wenn unsere Einbildungstraft kuhn genug ist, dem Jordan einen unterirdischen Aussuss zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Asphaltsee's einen trocknen Boden zu gewinnen, und als ein zweptes Paradies erscheinen kann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner desselben als Weichlinge und Frevler berüchtigt, und dadurch auf ein bequemes und üppiges Leben schließen lassen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Aber Hebron und ber Hain Mamre erscheinen und als die wichtige Statte, wo der Herr mit Abrasham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blid nur in vier Weltgegenden reichen mag. Aus diesen stillen Bezirten, von diesen Hirtenvölfern, die mit den Himmlischen umgehen dursen, sie als Saste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genothigt, den Blid abermals gegen Often zu wenden, und an die Verfassung der Nebenwelt zu denken, die im Ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Canaan gleichen mochte.

Familien halten jusammen; sie vereinigen sich, und die Lebensart der Stamme wird durch das Local bestimmt, das sie sich zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, die ihr Basser nach dem Tigris hinuntersenden, finden wir kriegerische

Doller, bie icon febr frub auf jene Belteroberer und Beltbeberricher bindeuten, und in einem für jene Beiten ungeheuren Feldjug und ein Borfviel Ennftiger Großtbaten geben. Rebor Laomor, Ronia von Elam, wirft icon machtig auf Berbunbete. Er bereicht lange Beit; benn icon zwolf Jahre vor :Abrahams Ankunft in Canaan batte er bis an ben Norban die Wolfer ginsbar gemacht. Sie maren enblich abgefallen, und die Berbundeten rufteten fic gum Rriege. Wir finden fie unvermuthet auf einem Wege, auf bem mabricheinlich auch Abraham nach Canaan gelangte. Die Wolfer an der linten und untern Geite bes Jordans wurden bezwungen. Rebor kavmor richtet feinen Bug fühmarts nach ben Wolfern ber Wafte, fo bann fich nordwarte wendend foldat er bie Amalekiter, und als er auch die Amo-Titer überwunden, gelangt er nach Canaan, überfäut die Könige des Thals Siddim, schlägt und zerstreut fie, und gieht mit großer Beute ben Jordan auf= warte, um feinen Siegerang bie gegen ben Libanon auszudebnen.

Unter ben Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Sabe Fortgeschleppten befindet fich auch Lot, der das Schickal bes Landes theilt, worin erale Gaft fich befindet. 'Abraham' vernimmt es, und hier feben wir sogleich ben Erzvater als Krieger und helben. Er rafft feine Auchte zusammen, theilt fie in haufen, fallt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Ruden feinen Feind mehr ver-

muthen fonnten, und beingt feinen Bruber und befen habe, nebst manchem von der habe derüberwunsbenen Könige zurud. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Bessis. Den Einwohnern erscheint er als Beschützer, als Retter, und durch seine Uneigennuhigkeit als Konig. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melchisedet der König und Priester.

Nun werden die Weiffagungen einer unendlichen Nachtommenicaft erneut, ja fie geben immer mehr Bom Baffer bes Guphrat bis jum in's weite. Kluß Aegoptens merben ibm die fammtlichen Land= freden versprochen; aber noch fieht es mit feinen unmittelbaren Leibeserben miglich aus. Er ift acht= gig Jahre alt und bat feinen Gobn. Gara, weniger ben Gottern vertrauend ale er, wird ungebulbig: fie will nach orientalischer Sitte burd ibre Dagb einen Nachkommen baben. Aber faum ift Sagar bem Sausberen vertraut, taum ift Soffnung gu einem Sohne, fo zeigt fich ber Bwiefpalt im Saufe. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschütten übel genug, und Sagar flieht, um bei anbern Sorben einen beffern Buftand ju finden. Dicht obne bobern Bint fehrt fie gurud, und Iemael wird geboren.

Abraham ift nun neun und neunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Rachtom= menschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beibe Gatten sie lächerlich finden. Und boch wird Sara juleht guter hoffnung und bringteinen Sohn, bem der Name Naal ju Theil wird.

Auf gesehmäßiger Kortpflanzung des Menschengefoledte rubt größtentheile bie Gefdichte. Die bebeutenoften Beltbegebenheiten ift man bis in bie Gebeimniffe ber Kamilien gu verfolgen genothigt: und fo geben und auch die Eben ber Erzväter zu eignen Betrachtungen Anlag. Es ift, als ob bie Gottheiten, welche bas Schidfal ber Menfchen gu leiten beliebten, die ehelichen Ereigniffe jeder Art bier gleichfam im Borbilbe batten barftellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer iconen, von vie-Ien umworbenen Krau in finderlofer Che, findet fic in seinem hundertsten als Gatte zweper Frauen, als Bater zwever Sobne, und in biefem Augenblick ift fein Sausfriede gestort. 3men Krauen neben einanber, fo wie zwer Sobne bon zwer Muttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burd Gefete, Bertommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Neigung zu Sagar, zu Ismael aufopfern; beibe werben entlaffen und hagar genothigt, ben Beg. ben fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmebr miber Billen angutreten, anfange, wie es fceint, zu des Kindes und ihrem Untergang; aber - ber Engel des Seren, ber fie früher gurudgewiefen, rettet fie auch diegmal, bamit Jemael auch gu einem großen Wolf merbe, und bie unwahrscheinlichfte aller

Berheifungen felbft über ihre Grangen hinaus in

Erfüllung gebe.

3men Eltern in Jahren und ein einziger fpatgeborner Sohn; hier follte man doch endlich eine hausliche Rube, ein irdisches Glad erwarten! Reinedwegs. Die Himmlischen bereiten bem Erzvater-noch bie schwerfte Prafung. Doch von biefer konnen wir nicht reden, ohne vorher noch umneherlei Betrachtungen anzukellen.

Sollte eine 'n dintliche allgemeine Meligion ent: fpringen, und fich eine befondere geoffenbarte barans entwickeln, fo maren bie Lander, in benen bieber unfere Einbilbungelruft verweilt, die Lebensweife, die Menfthenart wohl am gefdidteften baju; wenigftens finden wir nicht, daß in ber gangen Welt fich etwas abulld Gunfliges und Seitees hervorgetonn batte. Schon gire naturlichen Religion, weim: wir auneh: men, bag fie fruber in bem menfolichen Gomithe entfprungen, gehört viel Bartheit ber Gefinnung: benn fie rubt auf ber Urbergengung einer allgemeis nen Borfehung, welche bie Beltorbuung im Bangen leite. Gine befondere Meligion, eine von ben Got: tern biefem ober jenem Wolf geoffenbante, führtiben Blauben au eine befonbre Borfehung mit fich, bie bas gottliche Wefen gewiffen begunftigten Menfchen, Ramilien, Stammen unb Bolfern gufagt. fceint fich femer aus dem Junern bes Menfchen zu entwideln. Sie verlangt Ueberlieferung, Bertommen, Burgicaft aus nralter Beit.

Schon ift es baher, daß die ifraelitifche lieberlies ferung gleich die ersten Manner, welche dieser besons bern Borfehung vertrauen, als Glaubenshelben darftellt, welche von jenem hoben Wesen, dem sie sich abhängig ertennen, alle und jede Gebote eben so blindlings befolgen, als sie ohne zu zweifeln die späten Erfüllungen seiner Verheistungen abzuwarten nicht ermüden.

So wie eine besondere, geoffenbarte Religion den Begriff jum Grunde legt, bag einer mehr von ben Gottern begunftigt fevn tonne ale ber andre, fo ent fpringt fie auch vorzüglich aus ber Absonberung ber Rabe verwandt ichienen fich bie erften Menfchen, aber ihre Befchaftigungen trennten fe Baid. Der Jäger war ber freiefte von allen; ans ibm entwicklite fich ber Krieger und ber Herescher. Der Ebeil ber ben Miter bante, fich ber Erbe verfdrieb, Wohnungen und Scheuern an fführte, um das Ermorbene zu erhalten, konnte fich icon-etwas bunten, weil fein Suftand Damer und Sicherheit versprach. Dem hirten an seiner Stelle fier ber ungemeffente: Buftant: fo mie ein grangeniofen Befis gu Ebeil geworben. Die Bermehrung ber Seerben ging in's Unenbliche, und ber Raum ber fie emibe ren follte, erweiterte fic nach allen Geiten. Diefe brev Stanbe ichienen fich gleich unfange mit Werbens und Berachtung angefehn zu baben: und wie ber Sirte bem Stabter ein Granel mar, fo fonberte er and fich wieber von biefem ale. Die Inger vertieren

fich aus unfern Augen in bie Gebirge, und tommen nur als Eroberer wieder gnm Worfchein.

, Bum hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Buften und Beisden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Jäger, mehr als der siche sorgfältige hausbewohnende Acersmann, des unerschütterslichen Glaubens, daß ein Gottihnen zur Seiteziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werben wir genothigt, indem wir zur Geschichtofolge übergehen. So menschlich, schon und heiter auch die Religion ber Erzväter erscheint, so geben doch Buge von Wildbeit und Grausamteit hindurch, aus welcher der Mensch herantommen, oder worein er wieder persusten tann.

Daß der Saß fich durch das Blut, durch den Tod des überwundenen Feindes versohne, ift naturlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Reihen der Setödteten einen Frieden schloß, läßt fich wohl denken; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bundniß zu befestigen glaubte, fließt aus dem Borhergehenden: auch daß man die Götter, die man och immer als Parten, als Widersacher ober als

Beistand ansah, burch Getöbtetes herbeiziehen, sie werschnen, sie gewinnen tonne, über diese BorstelLung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern.
Bleiben wir aber bei den Opfern stehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für und ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwep Halften zerthauen, an zwep Seiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen befanden sich diesenzen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Bunderbar und ahnungevoll geht durch jene fcone Welt noch ein anderer fcredlicher Bug, baß alles was geweiht, was verlobt mar, fterben mußte: wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Ariegegebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die fich gewaltsam mehrt, wird mit einem folden Gelubbe gedrobt; fie geht über, durch Sturm ober fonft; man lagt nichts am Lebeu, Manner feinesmegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja bas Bieb ein gleiches Schickfal. Uebereilter und aberglaubifder Beife merden, bestimmter ober unbeflimmter, bergleichen Opfer den Gottern verfproden; und fo tommen bie, welche man iconen mochte, ja fogar die nachsten, bie eigenen Rinder, in den Fall als Subnopfer eines folden Wahnsinns au bluten.

In bem fanften, mabrhaft urvåterlichen Charafter Abrahame fonnte eine fo barbatifce Anbetungemeife nicht entipringen: aber bie Gotter, welche manchmaf. um und ju versuchen, jene Gigenschaften bervorzutehren scheinen, die ber Mensch ihnen anzubichten geneigt ift, befehlen ibm bas Ungebeure. Er follfeinen Cobn opfern, ale Pfanb bee neuen Bunbes, und wenn es nach bem bergebrachten geht, ihn nicht etwa nur folachten und verbrennen, fonbern ihn in zwen Stude theilen, und zwischen feinen rauchenden Gin= geweiben fich von den gutigen Gottern eine nene Berbeigung erwarten. Dbne Banbern und blinblings ichidt Abraham fich an, ben Befehl zu vollateben : ben Gottern ift ber Bifle hinreichend. find Abrahame Brufungen vorüber: benn weitet fonnten fle nicht gesteigert werben. Aber Gera filrbt, und bieß gibt Gelegenheit, baf Abraham von bem Lande Canaan vorbilblich Belit mimmt. bebarf eines Grabes, und bief ift bas erfte Mal, baß er fich nach einem Eigenthum auf biefer Erbe umfieht. Eine zwepfache Soble gegen ben Sain Mamre mag er fich fcon fruber ausgefucht baben. Diefe tauft er mit dem baran ftogenden Ader, und bie Form Rechtens, die er babei beobachtet, zeigt wie michtig ihm biefer Befit ift. Er war es auch, mehr als er fich vielleicht felbst benten fonnte: denn er, feine Gobne und Entel follten bafelba ruben, und ber nachfte Anfpruch auf bas gange Land, fo wie bie immermabrende Reigung feiner nachfommenfchaft fich-hier zu verfammeln, baburch am:eigents Lichten begründet: werden;

Bon nun an geben die munnichfaltigen Familienschenen abwechselnd vor sich. Noch immer hatt sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn: Immael, der Gohn einer Aegeptherin, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaal sich mit einer Blutofreundin, einer Ebenburtigen vermählen.

Abrebam fendet feinen Anecht nach Defenotamien zu ben Bermandten, bie er bort zurudgeloffen. Der fluge Cleafar, fommt unerfannt au, "unb: um die rechte Braut nach Hause zu beingen, prüft er die Dienftfentigleit ber Matchen am Brunnen. Er verlangt sui trinfen filv fich, nud ungebeten tranft Rebecca auch feine Ramele. Er beldenftifie; er:frevet um fie, bie ihm nicht verfagt wird. Go führt er fie in bus Baud feines Seven, und flewird Ifaat ungetraut. Auch bier muß-bie Nachtommenfcaft lange Beit erwartet werben. Erfract einigen Prüfungen jahren wird Rebeesa gesegnet, und berfolde Swiefvalt, ber in Abeabams Donvelehe von zwer Mittern entstand, entspringt bier von einen. Anaben von entgegengolestem Sinne balgen fich fobm unter bem Gergen ber Mutter. Ste treten an's Licht: ber altere lebhaft und machtig, ber jungere part und flug; jener wird bes Baters, biefer bor Mutter Liebling. Der Steelt um ben Borrang Der icon bei ber Geburt beginnt, fest, fich immer

muthen tonnten, und beingt feinen Bruber und defen habe, nebst manchem von der habe derübermunsbenen Könige zurud. Durch diesen turzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Bessis. Den Einwohnern erscheint er als Beschützer, als Retter, und durch seine Uneigennuhigkeit als Konig. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melchisedet der König und Priester.

Mun werden die Weiffagungen einer unendlichen Nachtommenicaft erneut, ja fie geben immer mebr Bom Baffer bes Gupbrat bis jum in's meite. Rluß Aegyptene werden ibm die fammtlichen Land= ftreden versprochen; aber noch fieht es mit feinen unmittelbaren Leibeserben miglich aus. Er ift act= gig Jahre alt und bat feinen Gobn. Gara, weniger ben Gottern vertrauend als er, wird ungebulbig: fie will nach orientalischer Sitte durch ibre Magb einen Nachtommen baben. Aber faum ift Sagar bem Sausberen vertraut, taum ift Soffnung gu einem Cohne, fo zeigt fich ber Bwiefpalt im Saufe. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschütten übel genug, und Sagar fliebt, um bei andern Sorben einen beffern Buftand ju finden. Micht ohne bobern . Bint fehrt fie gurud, und Jemael wird geboren.

Abraham ift nun neun und neunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Rachtommenschaft werben noch immer wiederholt, so baß am Ende beibe Gatten fie lächerlich finden. Und doch

wird Sara zulest guter Hoffnung und bringteinen Sohn, dem der Name Isaak zu Theil wird.

Auf gefebmäßiger Fortpflanzung bes Menfchenges folechte ruht größtentheils die Geschichte. Die bebeutenbsten Weltbegebenheiten ift man bis in bie Geheimniffe ber Kamilien gu verfolgen genothigt: und fo geben und auch die Eben ber Erzväter zu eignen Betrachtungen Anlag. Es ift, als ob bie Gottheiten, welche bas Schidfal ber Menfchen gu leiten beliebten, die ehelichen Ereigniffe jeder Art bier gleichsam im Borbilbe hatten barftellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer fconen, von vielen umworbenen Frau in kinderlofer Che, findet fic in feinem hundertften als Gatte zweper Frauen, als Bater zweper Sobne, und in biefem Angenblick ift fein Sansfriede geftort. 3mer Frauen neben einanber, fo wie zwer Sobne bon zwer Muttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burd Gefete, Bertommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß bie Reigung ju Sagar, ju Jomael aufopfern; beibe werben entlaffen und Sagar genothigt, ben Beg. den fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen angutreten, anfange, wie es fceint, ju bes Rindes und ihrem Untergang; aber - ber Engel bes herrn, ber fie früher gurudgewiefen, rettet fie auch biegmal, bamit Jemael auch gu einem großen Bolt werde, und bie unwahrscheinlichfte aller

Berbeifungen felbft aber ibre Granzen hinaus in Erfulung gebe.

Smep Eltern in Jahren und ein einziger fpatgeborner Sohn: bier follteman doch endlich eine hausliche Rube, ein irdisches Sint erwarten! Reinedwegs. Die Himmlischen bereiten bem Erzvater noch bie schwerste Prafung. Doch von biefer tonnen wir nicht reben, ohne vorber noch umneherlei Betenchtungen anzustellen.

Collte eine 'n atrielliche-allgemeine Religion entfpringen, und fich eine befondere geoffenbarte barans entwickeln, fo waren bie Lander, in beneu bieber unfere Einbilbungelraft verweilt, bie Lebensweise, bie Denfibenart wohl am gefdidteften bam ; wenigftens finden wir nicht, daß in ber gangen Will fich etwas ähnlich Gunftiges und Seitres bervorgetben batte. Schon ger nathrlichen Religion, werm wir annehmen, bag fie fruber in bem menfalichen Gomuthe entfprungen, gebort viel Bartbeit ber Gefinnnna.: benn fie rubt auf ber Ueberzeugung einer allgemeis nen Borfebung, welche bie Beltorbung im Genien leite. Gine befondere Meligion, eine von ben Got: tern biefem ober jenem Wolf geoffenbarte, führt:ben Slauben au eine befonbre Workbung mit fich. bie bas gottliche Befen gewiffen begunftigten Denfchen. Familien, Stammen und Bolfern gufagt. fceint fich schwer aus dem Janern bes Menschen zu entwickeln. Sie verlangt Ueberlieferung, Bertommen, Burgidaft aus pralter Beit.

۱

Schon ift es baber, baß die ifraelitifche iteberlies ferung gleich die erften Manner, welche diefer besonsten Borfehung vertrauen, als Glaubenshelben darftellt, welche von jenem hoben Wesen, dem sie sich abhängig ertennen, alle und jede Gebote eben so blindlings befolgen, als sie ohne zu zweifeln die späten Erfüllungen seiner Verheistungen abzuwarten nicht ermüden.

Go wie eine befondere, geoffenbarte Religion ben Begriff jum Grunde legt, bag einer mehr von ben Gottern begunftigt fevn tonne ale ber andre, fo ent fpringt fie auch vorzüglich aus ber Abfonderung ber Nabe verwandt ichienen fich die erften Menichen, aber ihre Beschäftigungen trennten fe Der Idger war ber freiefte von allen; aus ibm entwickelte fich ber Rrieger und ber Berefcher. Der Theil ber ben Miter baute, fic ber Erbe verfdrieb, Bobnungen und Scheuern an fführte, um bad Erworbene gu erhalten, fonnte fich icon etwas bunten, weil fein Suftand Daner und Siderheit verfprad. Dem Sirten an feiner Stelle ichien ber ungemeffente Buftanb fo wie ein grameniofen Befis zu Theil gewordett. Die Bernrehrung ber Hoerben ging in's Unenbliche, und ber Ramm ber fie emibren folite, erweiterte fic nach allen Seiten. Diefe brev Stanbe ichienen fich gleich unfange mit Werbens und Berachtung angefehn zu baben: und wie ber hirte bem Stabter ein Granel war, fo fonberte er and fic wieber von biefem ak. Die Jäger verkeren

fich aus unfern Augen in bie Gebirge, und tommen nur ale Eroberer wieder gnm Worfchein. -

Bum hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Buften und Beiben gab ihren Gefinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Jäger, mehr als der sichre sorgfältige hausbewohnende Acersmann, des unerschütterslichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seiteziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werben wir genothigt, indem wir jur Geschichtsfolge übergeben. So menschlich, schon und beiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so geben doch Jüge von Bildbeit und Grausamteit hindurch, aus welcher der Mensch berantommen, oder worein er wieder versulen fann.

Daß der haß fich durch das Blut, burch ben Tob bes überwundenen Feindes verfohne, ift naturlich; baß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Reihen der Getödteten einen Frieden schloß, läßt fich wohl denten; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bundniß zu befestigen glaubte, fließt aus dem Borbergehenden: auch daß man die Götter, die man dach immer als Partep, als Widersacher ober als

Beistand ansah, durch Getödtetes herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen tonne, über diese Borstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern stehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für und ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Ariege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwep Hälften zerbauen, an zwep Seiten gelegt werden, und in der Straße bazwischen befanden sich diesenigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Bunderbar und ahnungevoll geht burch jene fcone Belt noch ein anderer fcredlicher Bug, baß alles was gemeibt, was verlobt mar, fterben mußte: wahricheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Ariegsgebraud. Den Bewohnern einer Stadt, Die fic gewaltsam mehrt, wird mit einem folden Gelubde gedrobt; fie gebt über, durch Sturm ober fonft; man lagt nichts am Leben, Manner feineswegs. und manchmal theilen auch Krauen, Kinder, ja bas Bieb ein gleiches Schickfal. Uebereilter und aberglaubifder Beife werden, bestimmter oder unbeftimmter, bergleichen Opfer den Gottern verfproden: und fo tommen bie, welche man fconen mochte, ja fogar bie nachften, bie eigenen Rinber, in den Sall als Subnopfer eines folden Wahnfinns ju bluten.

In bem fauften, mabrhaft urvaterlichen Charafter Abrabame fonnte eine fo barbarifde Anbetungemeife nicht entipringen: aber bie Gotter, welchemandmal, um und ju versuchen, jene Gigenschaften bervorzuteh= ren scheinen, die ber Mensch ihnen anzubichten geneigt ift, befehlen ibm bas Ungebenre. Er follfeinen Cobn opfern, ale Pfanb bee neuen Bunbes, und wenn es nach dem bergebrachten geht, ihn nicht etwa nur ichlachten und verbrennen, fonbern ihn in amen Stude theilen, und zwischen feinen rauchenden Gin= geweiben fich von ben gutigen Goftern eine nene Berbeigung erwarten. Obne Banbern und blinblinge ichiat Abraham fich an, ben Befehl zu vollateben : ben Gottern ift ber Biffe hinreichent. find Abrahame Brufungen vorüber: benn weitet tonnten fle nicht gesteigert werben. Aber Gara filrbt, und dies gibt Gelegenbeit, bag Abraham von bem Lande Canaan vorbildlich Belit mimmt. bebarf eines Grabes, und bief ift bus erfte Ral, baß er fich nach einem Eigenthum auf diefer Erbe umfleht. Eine zwepfache Soble gegen ben Sain Mamre mag er fich fcon fruber ausgefucht baben. Diefe tauft er mit dem baran ftogenden Acer, und die Korm Rechtens, die er babei beobachtet, zeigt wie michtig ihm diefer Befit ift. Er mar es auch. mehr ale er fich vielleicht felbft benfen fonnte: benn er, feine Gobne und Entel follten bafelbit ruben, und ber nachfte Aufpruch auf bas gange Land, fo wie bie immermabrende Reigung feiner nachtommenfcjaft fich.hler zu: varfammeln, baburch am:eigents. Lichften: begründet: iverben;

Bon nun an geben bie unnnichfaltigen Familiensfeenen abmechselnd vor sich. Noch immer hatt sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und menn Ismael, der Gohn einer Aegoptherin, auch eine Auchter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaat sich mit einer Blutofreundin, einer Ebenburtigen vermäßlen.

Abrebam fendet feinen Anocht nach Melevotamien ju ben Bermanbten, bie er bort jurudgelaffen. Der kluge Glegfar, tommt unerfannt an, unb: um die rechte Braut nach Hause zu beingen, prüft er die Dienstfentigleit ber Dibten am Brunnen. verlangt gu trinfen fur fich, nud ungebeten tranft Rebecca auch feine Ramele. Er befchenftiffe, er frepet um fie, bie ihm nicht verfagt wird. Go führt er fie in bus Saus feines Leven, und fie wird Ifaat ungetrant. Much bier muß-bie Rachfommenfcaft lange Beit erwartet werben. Erft nach einigen Brufungen jahren wird Rebecca gesegnet, und derselba Zwiefvalt, ber in Abrahams Doppelebe von zwer Mit: tern entstand, entspringt hier von einer. Anaben von entgegengofestem Sinne balgen fich fonn unter dem Bergen ber Mutter. Ste treten anie Licht: ber altere lebbaft und machtig, ber jungere part und fluge jener wird bes Baters, diefer bor Mutter Liebling. Der Streit um ben Borpana ber icon bei ber Gebust beginnt, fest fich immer

fort. Efau ift ruhig und gleichgultig über die Erste geburt, die ihm das Schidsal zugetheilt; Jakob verzeift nicht, daß ihn sein Bruder zurücksedrängt. Ausmerksam auf jede Gelegenheit, den erwünschten Bortheil zu gewinnen, handelt er seinem Bruder das Recht der Erstgeburt ab, und bevortheilt ihn um des Vaters Segen. Esau ergrimmt und schwört dem Bruder den Tod, Jakob entstieht, um in dem Lande seiner Vorsahren sein Glud zu versuchen.

Run, jum ersten Mal in einer so eblen Familie erscheint ein Glied, bas tein Bebenten tragt, burch Rlugheit und List bie Vortheile zu erlangen, welche Natur und Justande ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heisligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begunstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charakteren, mit mancherlei Mängeln und Sebrechen; aber eine haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem herzen Gottes nicht sehlen; es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die naturliche Religion bedarf eigentlich leines Glaubens: benn die Ueberzeugung, daß ein großes, hervordringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verzberge, um sich und fastlich zu machen, eine solche Ueberzeugung dringt sich einem jeden auf; ja wenn er auch den Kaden derselben. der ibn durch's Leben

führt, manchmal fahren ließe, so mirb er ihn boch gleich und überall wieder aufnehmen tonnen. Ganz andere verhalt sich's mit der befondern Religion, die uns verfündigt, daß jenes große Wesen sich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Bolkes, einer Landschaftentschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf den Glauben gegründet, der unerschütterlich sevn muß, wenn er nicht sogleich von Grund aus zerkört werden soll. Jeder Zweisel gez gen eine solche Religion ist ihr tödtlich. Zur Ueberzeus gung kann man zurückehren, aber nicht zum Glauben. Daher die unendlichen Prüfungen, das Zaubern der Erfüllung so wiederholter Verheißungen, wodurch die Glanbenssähigkeit jener Abnherren in's hellste Licht gesett wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jatob seinen Jug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworden hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbruchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Eleasar für seinen Bater um Rebecca geworden hatte. In ihm sollte sich die Berheißung eines unermestlichen Bolles zuerst vollommen entsalten; er sollte viele Sohne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mutter manches Herzeleid erleben.

Sieben Jahre bient er um die Geliebte, ohne Ungebuld und ohne Banten. Sein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gefinnt wie er, um diefes Mittel jum Zwed für rechtmäßig zu halten, betriegt

thu, vergitt ihm, was er un: feinem Bruber getfian : Statob findet eine Gattin, die er nicht liebt. in feinen: Urmen. Swar, um ibn ju befanftigen. gibt Labon nach furger Beit ibm bir geliebte bagus, aber unter der Bedingung fieben neuer Dienstigbre: mub fo entfuringt nun Derbruß aus Berbruß. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, bie geliebte brimgt Beine Kinder: diefe will wie Save burch eine Maab Mutter werben, jene missonnt ibr auch biefen:Boxtheil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Magh au. und minift der aute Eranter ber genlaatefte Mana von der Melt: vier Kranen; Kinder von breven: und feine von ber geliebten! Enblich mirb auch biefe begliedt, und Joseph tommt jur Beit, ein Gnatling ber leibenschaftlichften Liebe. Intobe viergebm Diendriabre find um; aber Laben will in ibm ben erften trenften Inecht nicht entbebren. Sie folies fen nene Bebingungen und theilen fich in bie Geer-Laban behalt die von weißen Farbe, als die ber Debrabl; bie fchiefgen, gleichfam unr ben Andfduß, last fich Satob: gefallen. Diefer weiß aben auch fier feinen Bortheil zu mabren, und wie er bund ein: foledtes Gericht bie Erfrechurt, unbburd eine Bermummung den vaterlichen Stgen gewonnen, fo verfteht er nun burd Ruuft und Somnathie ben beften und größten Theil ber Seerbe fich angerig: wen, und wird auch von diefer Seite ber walchaft würdige Stammvater bes Bolle Ifrael und ein Mufterbild für feine Dachtommen. Laben und bie

Seinigen bemerten wo nicht bad Annfield boch bein Erfolg. Es gibt Berbruß; Jalob flieht mit allen den Seinigen, mit aller habe, und entfommt dem nachschenden Laban theils burch Glant, theils burch Lift. Run foll ihm Auhel noch einen Sohn schenken: ifie Kitot aber in der Seburt: der Schmerzenschn Benjamin werlebt fie, aber noch größern Schmerzenschlieden der Alltrater bei dem anscheinenden Werlust seinut Joseph empfinden.

Bielleicht mochte jemand fragen, warum ich biefe allaumein befannten, fo oft wieberholten und andge-Aceten Gefchichten bier abermale umellandlich von trage. : Diefem durfte jur Antwort bienen, begito sauf beine andere ABeise bargustellen wühte; mie ich bei meinem geeftreuten Leben, bei meinem geeftictolden Bemen, Denned meinen Geift, meine Gefible muf einen Buntt einer fillen Wirfung verfamamelte ; weil.ich auf feine andere Beife den Krieben an foilbern vembate, ber mich umgab, wenn es much beinigen mach fo wild und wunderlich berafug. Allmu einer kett gefchaftige Liubildunge traft, woven imed Bahrden ein Beugnif ablegen mag, mich balb the bulb, boothin führte, menn bag Gemifc pon Rebel nto Gefchichte; Mythologie und Religion mich au verwirren brobte, fo flüchtete ich gern nach jenen morgenlandifchen Gegenben, ich verfentte mich in ibie erften Bucher Mofis, und fand mich bort unter ben ausgebreiteten Sirtenftammen gugleich in ber größten Ginfamteit und in ber größten Gefellichaft.

Diefe Kamilienauftritte, ehe fie fich in eine Geschichte bes ifraelitischen Bolts verlieren follten, laffen und nun jum Schluß eine Geftalt feben, an der fic befonders bie Jugend mit hoffnungen und Einbildungen gar artig ichmeicheln tann : 30= feph, das Rind ber leibenfchaftlichften ehelichen Liebe. Rubig ericeint er und und flar, und prophezent fic felbst die Vorzüge, die ihn über feine Kamilie erbeben follten. Durch feine Gefdwifter in's Unglud gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in ber Stlaverey, wiberfteht ben gefahrlichften Werfuchun= gen, rettet fic burch Beiffagung, und wird ju hoben Ehren nach Berbienft erhoben. Erft zeigt er fich einem großen Ronigreiche, fobann ben Geinigen hulfreich und nutlich. Er gleicht feinem Urvater Abraham an Rube und Großbeit, feinem Großvater Maat an Stille und Ergebenheit. Den von feinem Vater ibm angestammten Gewerbfinn übt er im Großen: es find nicht mehr Beerben, bie man einem Sthwiegervater, Die man für fich felbst gewinnt, es find Boller mit allen ihren Befihnugen, bie man für einen Ronig einzuhandeln verfteht. Sochft an= muthig ift biefe natürliche Erzählung, nur erscheint fie ju furg, uub man fühlt fich berufen, fie in's Gingelne auszumablen.

Ein foldes Ausmahlen biblificher, nur im Umriß angegebener Charaftere und Begebenheiten war ben

Deutschen nicht mehr fremb. Die Personen bes alten und neuen Teffamente hatten burch Rlopftod ein jartes und gefühlvolles Befen gewonnen, bas bem Anaben fo wie vielen feiner Beitgenoffen bochlich zufagte. Won den Bobmerifchen Arbeiten diefer Art fam wenig ober nichts ju ibm; aber Daniel in ber Lowengrube, von Mofer, machte große Birfung auf bas junge Gemuth. Sier gelangt ein mobibentender Gefchafte : und hofmann burd man= derlei Trubfale ju boben Ehren, und feine Krom: migfeit, burch bie man ibn zu verberben brobte, mard fruber und fpater fein Schild und feine Baffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten mar mir lange fcon wanichenswerth gewesen; alleinich tonnte mit ber Korm nicht gurecht fommen, besonbers ba mir feine Bersart geläufig war, die ju einer folden Arbeit gepaßt batte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung fehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Run fuchte ich bie Charaftere ju fondern und auszumahlen, und burch . Einschaltung von Incidenzien und Episoden bie alte einfuche Gefchichte gu einem neuen und felbfeftanbi= gen Berte gu machen. 3ch bebachte nicht, mas freilich die Jugend nicht bebenten fann, daß biegn ein Behalt nothig fen, und bag biefer und nur burch bas Gemahrwerden der Erfahrung felbst entspringen fonne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Bege= benheiten bis in's fleinfte Detail, und erzählte fie mir ber Reibe nach auf bas genauefte.

Bas mir biefe Arbeit febr erleichterte, mar ein Mmstand, ber biefes Mert und überhaupt meine Antorfdaft bocht voluminos ju maden brobte. Ein tumer Mann von vielen Rabiefeiten, ber aber burd Enfreuenng und Duntel blibfinnig geworben wer, mabute als Dunbel in meines Batons Saufe, lebte rubig mit ber Kamilie und war febr ftill und in fic igefehrt, und wenn man ibn auf feine gewohnte Beife verfahren lieb, aufrieben mit gefällig. Diefer :hatte feine: alabemifchen hefte: mit großer Gorafalt meidrieben, und fich eine fluchtige leferliche Sanb .Er befthäftigte fich am liebften mit ermutben. Schreiben, und fab es geru, wenn man ibm etwas jam copizen gab: noch lieber aber, wenn man ibm Bietirte, weil er fic alebann in feine gludlichen allabemischen Juhre versett fichte. Meinem Bater, ber feine expedite Sand forieb, und beffen Deutfde Borift: flein und gittrig war, founte mitte er: minfichter fenn, und er viegte baber, bei Beforgung . riener famobl ale frember Gefchefte, biefem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden bes Eags gu bictieen. Ich fand es nicht minder begrem, in der Rmishenzeit alles mas mir fluchtig burch ben Souf ging von einer fremben Sand auf bem Mavier firirt :au Eben, und meine Empfindungs = und Radah: mungegabe wuche mit ber Leichtigleit des Anffaffene und Aufbemabrens.

Gin fo großes Bert als jeues bibliche profaifche epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen.

Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungelraft aus Palastina und Aegyptenzurud. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gebicht stredenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blatter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden brauchten.

Als das Wert fertig mar, benn es tam ju mef= ner eignen Berwunderung wirtlich gu Stande, bebacte ich, bag von den vorigen Jahren mancherlei Bebichte vorbanden feven, die mir auch jest nicht verwerflich ichienen, welche, in ein Kormat mit 30= feph aufammengeschrieben, einen gang artigen Quart= band ausmachen wurden, bem man ben Titel ver= mifchte Gebichte geben fonnte; welches mir febr wohl gefiel, weil ich baburch im Stillen befannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. 36 batte eine gute Anzahl fogenannter Ana-Ereontischer Gebichte verfertigt, die mir wegen ber Bequemlichteit bes Sylbenmaßes und ber Leichtig= feit bes Inbalte febr wohl von ber Sand gingen. Allein diefe durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie teine Reime batten, und ich doch vor allem mei= nem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen munichte. Deftomehr ichienen mir geiftliche Oben bier am Plat, bergleichen ich zur Nachahmung bes jungften Gerichte von Glias Schlegel febr eifrig versucht batte. Gine gur Rever ber Sollenfahrt Chrifti ge= idriebene erhielt von meinen Eltern und Kreunden Goethe's Berte, XXIV. Bb. 15

viel Beifell, und fie batte bud Glide mir felbe nach einige Sahre zu gefallen. Die fogenannten Texte der: fanntägigen Kirchenmufiten; welche jebedumt gebeuckt au haben waren, ftubirte ich fleißig. meren freilich febr fcmach, und ich burfte wohl glanben, bag die meinigen, deren ich mebrere mach der vorgeschriebenen Art verfertigt hatte, ebru fo out verbienten componirt und jur Erbauum ber Gemeinde vorgetragen zu werben. Diefe und mehrere bereleichen batte ich feit langer als einem Inbre mit eigener Sant abgefdrieben; weilich burd biefe Wrivatubung von ben Borfchriften bed Schreibemeifters enthunden marbe. Runmehr aber warb alles rebigiet und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte feines großen Burebend, um folde von ienem fareibeluftigen imngen Manne reinlich abgeschrieben gu feben. 3ch eilte bamit jum Buchfinber, und afe ich gar balb ben faubern Band meinem Rater ufer= reichte, munterte er mich mit befonberem Dobige: fallen auf, alle Jahre einen folden Quartanten zu liefern; meldes er mit befte größerer lieberzengung that, als ich bas alles nur in fogenammten Deben= ftunben geleiftet batte.

Noch ein anderer Umftand vermehrte ben Sang au biefen theologischen, ober vielmehr biblischen Studien. Der Senior des Ministeriums, Johnna Philipp Fresenius, ein sanster Mann, von foonen gefälligen Ansehen, welcher von feiner Gemeinde ja von der genzen Stadt als ein eremplarifcher Geiftlider und guter Rangelrebner verehrt ward, ber aber weil er gegen bie Berenhuter aufgetreten, bei bell abgefonderten Kronimen uldt im besten Ruf filmbi vor der Menge hingegen fich durch bie Belebrung eines bis jum Tode: bieffirten freigeiftifchen Gente rals berahmt und gleichsam beilig gemaint halle, biefer farb, und fein Nachfolger Plitt, ein großet feboner musbiger Mann; bet jebich voln Kathebel (er was Professor in Mathury gewesen) mehr die Ome gu lebren als gu erbauen mitgebracht batte, Bundigte fogleich eine Artvon Religions : Curfits att bem er feine Prebigteit in einem gewiffen methobis fden Buftintentung wiomen wollte. Goon frühets da ich doch einmal in die Kliche gehen mußte, hatte im mir die Eintheilung gemeter, und foffnte bitter und wann und gierntich vollstättötiger derttation einer Predigt großthun. Da nun iber ben nenen Seniell manded'für und wiber in bet Gemeine gefbrochen. wurde, und viele telm fonderliches Butraven in feine' angefundigeen bibuttifden Dredigeen fegen wollten, fo nahm ich mir vor forgfältiget nachjufereiben) welches mer um fo eher geland, als ich auf einieht zum Soren fehr bequemen, übrigens aber verborge nen Sig fcon geringere Betfuche gemacht hattel. 36 war hodift aufmertfant und behend; in bent Pingenblichaß er Amen fagte, eilte ich aus ber Kirche und wendete ein Paar Stunden baran, bad mas ich: auf bem Bapter und im Gebachtnis fifirt batte. eitig gw bictisen, for bas ich die geschelebene Wredige

noch vor Lische überreichen tonnte. Mein Water war sehr glorios über dieses Gelingen, und ber gute Hausfreund, ber eben zu Lische tam, mußte die Freude theilen. Dieser war mir ohnehin hochst gunstig, weil ich mir seinen Messad so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Bestuchen, um Siegelabbrude für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm bie Thranen in den Angen standen.

Den nachsten Sonntag feste ich bie Arbeit mit gleichem Gifer fort, und weil mich ber Dechanismus berfelben fogar unterhielt, fo bacte ich nicht nad über bas mas ich fdrieb und aufbemabrie. Das erfte Bierteljahr mochten fic biefe Bemubungen giemlich gleich bleiben; als ich aber gulett, nach meinem Duntel, meder befondere Auftlarung über die Bibel felbst, noch eine freiere Anficht bes Dog= ma's zu finden glaubte, fo ichien mir die tleine Eitelfett die dabei befriedigt murbe, gu theuer er= fauft. ale baß ich mit gleichem Gifer bas Gefcaft hatte fortfegen follen. Die erft fo blatterreichen Ranzelreden wurden immer magerer, und ich hatte julest diefe Bemuhung gang abgebrochen, wenn nicht mein Bater, der ein Freund ber Bollfandig= feit mar, mich burch gute Borte und Berfpredun= gen dabin gebracht, daß ich bis auf den letten Sonntag Erinitatis aushielt, obgleich am Schluffe faum etwas mehr als der Text, die Proposition und die Eintheilung auf tleine Blatter verzeichnet murben.

Was das Vollbringen betrifft, darin hatte mein Bater eine befondere Sartnadigfeit. Bas einmal unternommen ward, follte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen bas Unbequeme, Langweilige, Berdriegliche, ja Unnuge bes Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es foien, ale wenn ibm bas Bollbringen der einzige Zwed, bas Beharren die einzige Eugend bauchte. Satten' mir in langen Winter= abenden im Familientreife ein Buch angefangen vorzulefen, fo mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich fammtlich babei verzweifelten, und er mitunter felbit ber erfte mar, ber ju gabnen anfing. 3d erinnere mid noch eines folden Binters, mo wir Bowers Geschichte ber Papfte fo burchzuarbeiten batten. Es war ein fürchterlicher Buftand, inbem wenig oder nichts was in jenen firchlichen Werhaltniffen vorfommt, Rinber und junge Leute ansprechen fann. Indeffen ift mir bei aller Unachtfamfeit und allem Widerwillen boch von jener Borlefung foviel geblieben, baß ich in fpateren Beiten manches baran= gulnupfen im Stande mar.

Bei allen biesen frembartigen Beschäftigungen und Arbeiten, bie so schnell auf einander folgten, baß man sich kaum besinnen konnte, ob sie julassig und nublich waren, verlor mein Bater seinen haupt zwed nicht aus ben Augen. Er suchte mein Gebächtnis, meine Gabe etwas zu fassen und zu combiniren, auf juristische Gegenstände zu lenten, und gab mir baber ein kleines Buch, in Gestalt eines Kate-

ben ausgebreiteten Sirtenftammen gugleich in ber größten Ginfamteit und in ber größten Gefellichaft.

Diefe Kamilienauftritte, che fie fich in eine Gefcichte bes ifraelitifden Bolts verlieren follten, laffen und nun jum Schluß eine Seftalt feben, an ber fic befonbere bie Jugend mit hoffnungen und Einbildungen gar artig fomeideln fann : 30= feph, das Rind ber leibenschaftlichften ehelichen Liebe. Rubia erideint er und und flar, und prophezent fic felbst die Borguge, die ihn über seine Kamilie erbeben follten. Durch feine Gefdwifter in's Unglud gestoßen, bleibt er fandhaft und rechtlich in ber Stlaveren, widerfteht ben gefährlichften Werfuchungen, rettet fich burch Beiffagung, und wird ju boben Ehren nach Berbienft erhaben. Erft zeigt er fich einem großen Ronigreiche, fobann ben Geinigen bulfreid und nablid. Er gleicht feinem Urvater Abraham an Rube und Großheit, feinem Grofvater Maat an Stille und Ergebenbeit. Den von feinem Bater ibm angestammten Gewerbfinn übt er im Großen : es find nicht mehr Beerden, bie man einem Schwiegervater, die man für fich felbst gewinnt, es find Wolfer mit allen ibren Befibungen, bie man für einen Ronig einzubandeln verfteht. Socht anmuthig ift Diefe natürliche Ergählung, nur erfteint fie ju furg, und man fühlt fich berufen, fie in's Ginzeine auszumabien.

Ein foldes Ausmahlen biblifcher, nur im Umrif angegebener Charaftere und Begebenheiten war ben

Deutschen nicht mehr fremd. Die Perfonen bes alten und neuen Teffamente hatten burch Rlopftod ein gartes und gefühlvolles Wefen gewonnen, bas bem Anaben fo wie vielen feiner Beitgenoffen bochlich aufagte. Von ben Bobmerifchen Arbeiten biefer Art fam wenig ober nichts ju ihm; aber Daniel in ber Lowengrube, von Mofer, machte große Birfung auf bas junge Gemuth. Bier gelangt ein wohlbenkender Gefchafts = und Hofmann burch man= derlei Trubfale ju boben Chren, und feine From: migfeit, durch bie man ihn zu verberben brobte, ward fruber und fbater fein Schild und feine Baffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten war mir lange fcon munichenewerth gewesen; alleinich tonnte mit ber Korm nicht zurecht tommen, befonbers da mir feine Bersart geläufig mar, die ju einer folden Arbeit gevaßt hatte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung fehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Run fucte ich bie Charaftere ju fondern und auszumahlen, und burch . Einschaltung von Incidenzien und Epifoden bie alte einfache Gefchichte gu einem neuen und felbftftanbi= gen Berte gu machen. 3ch bebachte nicht, mas freilich bie Jugend nicht bebenten fann, bag biegn ein Gehalt nothig fen, und daß biefer und nur burch das Gewahrwerden der Erfahrung felbst entspringen konne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Bege=. benheiten bis in's fleinfte Detail, und ergablte fie mir ber Reihe nach auf bas genaueste.

Bes mir biefe Arbeit febr erleichterte, mar ein Mmiland, ber biefes Bert und überhaupt meine Antoridaft bochft voluminos ju maden brobte. Ein imnger Mann von vielen Sabigfeiten, ber aber burch Anftrengung und Dunfel blibannig geworben mar, wabate als Dunbel in meines Batons Saufe, lebte rubig mit ber Ramilie und war febr ftill und in fic igofebrt, und wenn man ion auf feine gewohnte Beife verfahren lieb, aufrieben und gefallig. Diefer :batte feine alabemifchen hefte mit geoßer Gorafalt gefdrieben, und fich eine fluchtige leferliche Saub emutben. Er befthäftigte fich am liebften mit Borefben, und fab es geru, wenn man ibm etwas jam confren gabit noch lieber aber, wenn man ibm Birtirte, weil er fich alebann in feine gludlichen alabemisben Juhre verfett fiblte. Meinem Bater, ber feine enpebite Sand forieb, und beffen Deutfde Gorift: flein und gittrig war, founte mitte erminfchter fenn, und er pflegte baber, bei Beforgung . eigner famobl ale frember Gofdefte, biefem jungen Monne gewöhnlich einige Stunden bes Laes gu bictiren. Ich: fand es nicht minber begrem, in ber - Amisbenzeit alles mas mir fluchtig burd ben Sovi ging von einer fremben Sand auf bem Mapier firirt au feben, und meine Empfindungs : und Rachah: -munasgabe wuchs mit ber Leichtigleit des Auffaffens und Anfbemabrens.

Gin fo großes Wert als jenes biblifte profaifche epifche Gebicht batte ich noch nicht unternommen.

Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungstraft aus Palastina und Aegyptenzurud. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gebicht stredenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blatter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden brauchten.

Als bas Wert fertig mar, benn es fam ju mei= ner eignen Berwunderung wirflich ju Stande, bebacte ich, bag von den vorigen Jahren mancherlei Gebichte vorhanden feven, die mir auch jest nicht verwerflich ichienen, welche, in ein Kormat mit Jofeph aufammengeschrieben, einen gang artigen Quart= band ausmachen murben, bem man ben Titel ver= mifchte Gebichte geben tonnte; welches mir febr wohl gefiel, weil ich baburch im Stillen befannte und berühmte Autoren nachauahmen Gelegenheit fand. 36 batte eine gute Anzahl fogenannter Ana-Ereontischer Gebichte verfertigt, die mir megen ber Bequemlichfeit bes Gulbenmakes und ber Leichtig= feit bes Inhalts febr wohl von ber Sand gingen. Allein biefe durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie feine Reime batten, und ich doch vor allem mei= nem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen munichte. Deftomehr ichienen mir geiftliche Oben bier am Plat, bergleichen ich jur Nachahmung bes jungften Gerichte von Elias Schlegel fehr eifrig versucht batte. Gine jur Feper ber Sollenfahrt Chrifti ge= idriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden

viel Beifall, und fie hatte bud Glick mir felbet noch einige Sabre zu gefallen. Die fogenannten Certe der fauntägigen Afrebenmufiten, welthe jebedamil ge= deuckt au haben waren, ftubirte ich fleifig. Sie maren freilich febr fcmach, und ich burfte wohl glanban, bas die meinigen, beren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Art verfertigt hatte, eben fo aut verbienten componirt: und zur Erbanum ber Gemeinde vorgetragen ju werben. Diefe und mebrere bereleichen batte ich feit langer ald einem Jahre mit eigener Sand abgefdrieben; weilich burd biefe Brivatabung von ben Borfdriften bes Schreibemeiftere enthunden marde. Runmehr aber warb alles robigick und in gute Ordnung gestellt, und es beburfte feines großen Burebend, um folde von jenem fareibeluftigen jungen Manne reinlich abgeschrieben gu feben. 3ch eilte bamit jum Buchinber, und ale ich gar bald ben fanbern Band meinem Rater uber= reichte, munterte er mich mit befonderem Wohiges fallen auf, alle Jahre einen folden Quartanten gu liefern; meldes er mit befte größerer lieberzengung that, als ich bas alles nur in fogenammten Debenftunben geleiftet batte.

Noch ein anderer Umftand vermehrte ben hang zu diefen theologischen, ober vielmehr biblischen Studien. Der Senior des Ministeriums, Johnnu Philipp Fresenius, ein sanster Mann, von fohnem gefälligen Ansehen, welcher von feiner Gemeinde ja von der genzen Stadt als ein eremplarifcher Griffli-

der und guter Rangelrebner verehrt ward, ber aber weil er gegen bie Berenhuter aufgetreten, bet ben abacionderten Atommen uldt im besten Blif stind, por ber Menge bingegen fic burch bie Befefritig eines bis jum Dobe Befferten freigefflifchen Gefte rais berabut und gleichiam beilig gemacht balte, diefer farb, und fein Radfolger Plitt, ein großet fchoner wiebiger Mann, bet jebich vom Adlijevel (er war Ptofeffor in Mathurg gewefen) mehr bie Gabe ju lehten als ju erbauen mitgebracht liktte, Bantime fogletifeine Artvon Religions : Curfit atif bem er feine Prebigteit in einten gewiffen methobis fiben Bufarmmenbang wiomen wollte. Goon fruber da ich doch einmat in die Kitche geben muste, batte id mir bie Eintheilung gemerke, und founte buite und wann with sientlied vollstättbiger Orcifeation einer Predigt großthun. Da nur über ben nenen Geniow mandes'fur und wiber in ber Gemeine gefbrowenwurde, wird viele tein fanderliches Butranen in feine' angefündigeen bibuttifden Prebigeen feben wollten, fo nahm ich mir vor forgfältiger nach ufchreiben) welches mer um fo eher gelang, ale ich auf einem! zam Sorem febt bequenten, übrigens aber verborge new Sie fcon geringere Betfuche gentacht hatte. Ich war hochft aufmertfant und behend; in bent Pingenblid baf er Amen fagte, effte ich aus ber Afrae' und wendete ein Paar Stunden batan, das mas ich: auf bem Papter und im Gebachtnis figirt hatte; eitig am dictiven, for daß ich die geschelebene Predige

noch vor Lische überreichen konnte. Mein Vater war febr glorios über biefes Gelingen, und ber gute Sausfreund, der eben zu Lische kam, mußte die Freude theilen. Diefer war mir ohnehin hochst gunstig, weil ich mir seinen Messas so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Bessuchen, um Siegelabdrude für meine Bappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in den Augen standen.

Den nachsten Sonntag feste ich bie Arbeit mit gleichem Gifer fort, und weil mich ber Mechanis= mus berfelben fogar unterhielt, fo bachte ich nicht nach über bas was ich fcrieb und aufbewahrte. Das erfte Bierteljahr mochten fic biefe Bemühungen giemlich gleich bleiben; als ich aber gulebt, nach meinem Duntel, weber besondere Auftlarung über bie Bibel felbit, noch eine freiere Anficht bes Dog= ma's ju finden glaubte, fo ichien mir die fleine Eitelfelt die dabei befriedigt murde, ju theuer ertauft. ale bag ich mit gleichem Gifer bas Gefcaft batte fortfeben follen. Die erft fo blatterreichen Rangelreden wurden immer magerer, und ich batte aulest biefe Bemubung gang abgebrochen, wenn nicht mein Water, der ein Freund der Bollftandig= feit mar, mich burch gute Borte und Berfprechungen dabin gebracht, daß ich bis auf den letten Sonn= tag Trinitatis aushielt, obgleich am Schluffe faum etwas mehr als der Tert, die Proposition und die Eintheilung auf fleine Blatter verzeichnet murben.

Bas bas Bollbringen betrifft, barin hatte mein Bater eine besondere Sartnadigfeit. Bas einmal unternommen warb, follte ausgeführt werben, und wenn auch inzwischen bas Unbequeme, Lanaweilige, Berbriefliche, ja Unnupe des Begonnenen fic deutlich offenbarte. Es fcbien, ale wenn ihm bas Bollbringen ber einzige 3wed, bas Bebarren bie einzige Eugend bauchte. Satten wir in langen Binterabenden im Familientreife ein Buch angefangen voraulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich fammtlich babei verzweifelten, und er mitunter felbit ber erfte mar, ber zu gabnen anfing. Ich erinnere mich noch eines folden Winters, mo mir Bowers Gefdichte ber Papfte fo burchquarbeiten batten. Es war ein fürchterlicher Buftand, inbem wenig gber nichts was in jenen firchlichen Berbaltniffen vorkommt, Rinder und junge Leute ansprechen Indeffen ift mir bei aller Unachtsamteit und allem Wiberwillen boch von jener Borlefung foviel geblieben, baß ich in fpateren Beiten manches baran= aufnupfen im Stande mar.

Bei allen biefen frembartigen Beschäftigungen und Arbeiten, bie so schnell auf einander folgten, daß man sich kaum besinnen kounte, ob sie zuläffig und nüblich waren, verlor mein Bater seinen hauptzwed nicht aus den Augen. Er suchte mein Gedachtnif, meine Gabe etwas zu fassen und zu combiniren, auf juristische Gegenstande zu lenken, und gab mir daber ein kleines Buch, in Gestalt eines Kate-

hismus, von Hopp, nach Korm und Inhalt der Inflitutionen gearbeitet, in die Sande. 3ch fernte Eragen und Antworten bald auswendig, und fonnte fo aut ben Ratecheten als den Katechumenen vorfinlen: und wie bei bem bamaligen Religionountersicht eine ber Sauptübungen war, daß wan auf das bebendefte in der Bibel auffchlagen lernte, fo murbe and hier eine gleiche Befanntidaft mitbem Corpus Juris für nothig befunden, worin ich auch bald auf das vollfommenfte bemandert mar. Dein Bater wollte weiter geben, und der fleine Strune marb worgenommen; aber hier ging es nicht fo rafd. Korm des Buches war für den Anfänger nicht so gunftig, bağ er fich felbft fatte ausbelfen tonnen, and meines Baters Aut zu bogiren nicht fo liberal das fie mid angesprochen batte.

Nicht affein durch die friegerischen Zustände, im denen wir und soit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das hürgerliche Leben seibst, durch Lasen von Geschichten und Romanen, war es und nur allzu deutlich, daß as sehr niele Fälle gebe, in meldan die Gesehe schweigen und dem Einzelnen micht zu milse fommen, dar dann sehen mag, wie en sich aus der Sache sieht. Wir waren nun heran gewachen, und dem Solendviane nach salten wir auch noben andern Dingen sechten und reisen lermen, um und gelegantlich unserer haut zu wehren, und zu Pferbe sein schüterhaftes Ansehn zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war und eine

folche Urbung fehr angenehm: benn wir hatten uns fcon langst Haurapiere von Haselstöden, mit Korben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu fchaten, zu verschaffen gewußt. Aun burften wir uns wirtlich stäblerne Klingen zulegen, und bad. Gewassel was wir damit machten, war sehr lebhaft.

Bmen Rechtmeifter befanben fich in ber Stabt: ein atterer ernfter Deutscher, ber auf bie ftrenge and richtige Weife ju Werfe ging, und ein Franapfe, ber feinen Bortbeil burch avanciren und retiriren, burd leichte fluchtige Stofe\_melde ftete mit einigen Ausrufungen begleitet maren, ju erreichen futte. Die Meinungen, welche Art bie befte fev, waven getheilt. Der tieinen Gefellichaft mit welder ich Stunde nehmen follte, gab man ben gramgefen, und wir gewöhnten une bald, vorwarte und ubamants zu gehen, auszufallen und uns gurudzugieben, und babei immer in bie bertommlichen Schreilante gusanbrechen. Mehrere von unfern Befannten aber hatten fich zu bem bentichen Rechtmeifer gemenbet, und abten gerabe bas Gegentheil. Diese verschiedenen Arten eine fo wichtige Uebung zu bohanbein, bie Ueberzeugung eines jeben, boß fein Meifter ber beffere fen, brachte wirklich eine Spaltung unter bie jungen Leute, die ungefahr von Ginem Albet waren, und ed fehlte wenig, fo batten bie Fochtichnien gang ernftite Gefechte veranlaft; denn fast ward eben so sehr mit Werten gestritten als mit der Klinge gefochten, und um aufest der

Sache ein Ende zu machen, warb ein Bettkampf zwischen beiben Meistern veranstaltet, besien Erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Positur wie eine Mauer, paste auf seinen Bortheil, und wußte mit Battiren und Legiren seinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Dieser behauptete, das sey nicht Maison, und suhr mit seiner Beweglichkeit fort, den andern in Athem zu setzen. Auch brachte er dem Deutschen wohl einige Stoße bei, die ihn aber selbst, wenn es Ernst gewesen ware, in die andre Welt geschickt hatten.

Im Ganzen ward nichts entschieden, noch gebefefert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen, daber eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit und Renegaten weniger als mit seinen Urschielern aufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch schlimmer. Bufalligerweise schiedte man mich im herbst auf die Bahn, so daß ich in der tublen und seuchten Jahreszeit meinen Anfang machte. Die pedantische Beschandlung dieser schönen Kunst war mir bochtich zweider. Bum erften und letten war immer vom Schließen die Rede, und es konnte einem doch niesuand sagen, worin denn eigentlich der Schluß besches, worauf doch alles ankommen solle: denn man

fubr ohne Steigbugel auf bem Dferbe bin und ber. Hebrigens ichien ber Unterricht nur'auf Brelleren und Beidamung der Scholaren angelegt. Bergaß man bie Kinnfette ein: ober andzubangen, lief man bie Gerte fallen ober mobl gar ben Sut, jebes Berfaumniß, jedes Unglud-mußte mit Beld gebußt merben, und man ward noch obenein ausgelacht. Dies gab mir ben allerichlimmften humor, befonbere ba ich den Uebungeort, felbft gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte ober flaubige Maum, die Ralte, der Modergeruch, alles gufam= men mar mir im bochten Grabe guwiber; und ba ber Stallmeister ben andern, weil fie ihn vielleicht and burd Frubftude und fonftige Gaben, vielleicht aud burd ihre Gefdidlidfeit bestaden, 'immer bie besten Pferbe, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ, und mich wie es fcien bintanfette, fo brachte ich die allerverdrieß: lichften Stunden über einem Geschäft bin, bas eigentlich bas luftigfte von ber Welt fevn follte. ber Eindruck von jener Beit, von jenen Buftanben ift mir fo lebhaft geblieben, baß, ob ich gleich nachber leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Lage und Bochen lang faum vom Dferbe fam, daß ich bedecte Reitbahnen forgfältig vermied, und bochftens nur wenig Augenblide barin verweilte, Es fommt übrigens der Kall oft genug vor, baß wenn die Anfänge einer abgeschloffenen Runft und überliefert merben follen, biefes auf eine peinliche

und abschredende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lästig und schällich dieses sep, hat in spätern Beiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, daß alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Met beigebracht werden musse; worand denn aber auch wieder andere liebel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Annaherung bes Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschwieden der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgehäube zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorherrichenden Alterthümlichen das größte Bergnügen sand, so wer ich nachber bomüht, durch die Lerener's sie Chwonif und durch andre unter meines Baters Francosurtensien besindliche Bücher und hefte, die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegemwärtigen; welches mir denn guch durch große Ausmerstimmsit auf das Besondere der Zeiten und Sitten, und bedeutander Individualitäten ganz gut zu gelingen schliebe.

Unter ben alterthundlichen Refern war mir, von Rindheit an, ber auf dem Brudenthurm aufgestedte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig geweisen, der von dreven ober vieren, wie die beeren eifernen Spihen andwiesen, seit 1616 fich burch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zuräcklehrte, batte man den Thurm vor sich und der

Schabel fiet inte Auge. Ich ließ mix ale Anabe Schan gern bie Woldnichte biefer Aufrührer, bes Fett: mild unbfeiner Genoffen, ergablen, wie fie mit bem Stadtweniment unzufrieben geweien, fich gegen baffelbe emport, Menteren angefrannen, bie Inben-Andtigeplündert und gräßliche Sändel erregt, guleht ober gefangen und von faiserlichen Abgeardneten gum Riebanequetheilnwarben. Späterbin lag mir baran, bie nichern:tlaufignde ju erfahren, und was as benn für Leutegemefen, gu vernehmen. Aleichmun ans einem alten, gleichzeitigen, mit Solgiconitten verfebenen Buche erfuhr, bas amar biefe Menfchen anni Cobevomrtheilt, aber zugleich auch niele Rathd: herren abgeseht worden, meil manchenlei Unordnung and febr wiel Unverantwortliches im Schwange ger mefen; ba ich nun bie nabern Munftanbe pernahm, wie alles hergegangen: so bedauerte ich die unglisc: lichen Manishen, welche man mohl als Opfer, bie einer fünftigen boffenn Berfaffung gebracht morben, anschen durfe; denn von jener Zeit schrieb. fich die Ginrictung ber, nach welcher fomobl bas altablige Hand Limpung, das aus einem Klubb entfrrungene Haus Frangustein, ferner Juriften, Rampente und Sandwerker an einem Regimente Theil nehmen kollten, bas burd eine auf Benetianische Beise verwidelte Ballotage ergangt, von burgerlichen Calles gien eingelebranft, bas Rochte zu thun bemifen mar, shue an dem Umrechten sonderliche Sveiheit an behalten.

Bu ben abnungevollen Dingen, bie ben Rnaben und auch wohl ben Jungling bedrängten, geborte besonders der Bustand der Judenstadt, eigentlich bie Jubengaffe genannt, weil fie taum aus etwas mehr als einer einzigen Strafe besteht, welche in frühen Beiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Awinger mochte eingeklemmt worben fevn. Die · Enge, ber Somus, bas Gemimmel, ber Accent einer unerfreulichen Sprache, alles gufammen machte den unangenehmften Einbrud, wenn man auch nur am Chore vorbeigebend bineinfab. Es bauerte lange bisich allein mich bineinwagte, und ich febrte nicht Leicht wieber babin gurud, wenn ich einmal ben Bu= bringlichkeiten fo vieler etwas an ichachern unermibet fordernder ober anbietenber Menichen entgangen war. Dabei ichwebten bie alten Dabrden von Graufamteit ber Juben gegen bie Chriftentinber, bie wir in Gottfriede Chronif graflich abgebildet gefeben, bufter por bem jungen Gemuth. man gleich in ber neuern Beit beffer von ihnen bachte, fo zeugte doch bas große Spott: und Schandgemablbe, welches unter bem Brudentburm an einer Bogenwand, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich ju feben mar, außerordentlich gegen sie: benn es war nicht etwa burd einen Drivatmuthwillen, fonbern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden.

Inbeffen blieben fie boch bas ausermablte Bolt Gottes, und gingen, wie es nun mochte gefommen fepn, jum Andenten ber alteften Beiten umber.

Außerdem waren fie ja auch Menschen, thatig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren
Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht
versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch,
und mochten es wohl leiden, wenn ein Ehristenknabe
ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelbe begegnend,
sich freundlich und aufmertsam bewies. Neußerst
neugierig war ich daher, ihre Ceremonien tennen zu
ternen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule diters
besucht, einer Beschneibung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild
gemacht hatte. Ueberall war ich woht aufgenommen,
gut bewirthet und zur Wiebertehr eingeladen: denn
es waren Personen von Einsuß, die mich entweder
hinsuhrten oder empsahlen.

So wurde ich benn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum ansbern hin und wieder geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald wedte ein naherer oder entfernter Brand und aus unserm häuslichen Frieben, bald sehte ein entbedtes großes Berbrechen, dessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erecutionen senn, und es ist wohl werth zu gebenken, daß ich auch bei Berbrennung eines Buchs geggnwärtig gewesen bin. Es war der Berlag eines französischen komischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten

hismus, von Hopp, nach Kopm und Inhalt ber Inflitutionen gearbeitet, in die Sande. 36 fernte Eragen und Antworten bald auswendig, und fonnte fo aut den Ratecheten als den Katechumenen vorfiglien: und wie bei dem damatigen Religionsunterricht eine ber Sauptibungen war, baß man auf bas bebendefte in ber Bibel auffchlagen lernte, fo murbe and hier eine gleiche Befanntidaft mit bem Corpus Juris für nothig befunden, worin ich auch bald auf das vollfommenfte bemandert mar. Dein Bater wollte weiter geben, und der fleine Strune marb worgenommen; aber hier ging es nicht fo rafd. Die Korm des Buches war für den Anfänger nicht fo aunftig, das er fich felbft botte ausbelfen tonnen, and meines Waters Ant zu dogisen nicht fo liberal hat fie mich angesprochen batte.

Nicht alfein durch die friegerischen Zustände, im denen mir und seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das hürgerliche Leben seicht, durch Lasen von Geschichten und Romanen, war es und nur allzu deutlich, daß as sehr niele Falle gebe, in melden die Gesehe schweigen und dem Einzelnen nicht zu hülfe kommen, der danu sehen mag, wie en sich aus der Sache zieht. Wir waren nun heran gewachsen, und dem Schlendriane nach salten wir auch noven andern Dingen sechten und reiten levnen, und zu mehren seine gelegentlich unserer haut zu wehren, und zu heben. Was den ersten punkt betrifft, so war und eine

foiche Liebung fehr angenehm: benn wir hatten uns fchon längst Haurapiere von Hafelstöden, mit Korben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schäften, zu verschaffen gewußt. Aun burften wir uns wirtlich stählerne Klingen zulegen, und das Gewassel was wir damit machten, war sehr lebhaft.

Bmer Kechtmeifter befanben fich in ber Stabt: ein atterer ernfter Deuticher, ber auf bie ftrenge und rüchtige Weife ju Werke ging, und ein Fransofe, ber feinen Bortheil burch avanciren und retiriren, burch leichte fluchtige Stoffe\_melde ftete mit einigen Ausrufungen begleitet maren, ju erreichen fucte. Die Meinungen, welche Art bie befte fen, waven getheilt. Der tleinen Gefellichaft mit wolder ich Stunde nehmen fallte, gab man ben grangofen, und wir gewöhnten und bald, vorwarte nub ubamarts zu geben, auszufallen und uns gurudgugieben, und babei immer in bie bertommlichen Schreilaute gus zubrechen. Mehrere von unfern Befannten aber hatten fich zu bem bentichen gechtmei= fer gewenbet, und abten gerabe bas Gegentheil. Diese verschiebenen Arten eine fo wichtigt Uebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines jeben, baß fein Meifter ber beffere fen, brachte wirklich eine Spaltung unter bie jungen Leute, die ungefahr von Ginem Albet waren, und es fehlte wenig, fo batten Die Fochtschulen gang ernstliche Gefechte veranlaßt; don't fast ward eben so sehr mit Worten gestritten als mit der Klinge gefochten, und um zulest der

Sache ein Ende zu machen, ward ein Wettkampf zwischen beiben Meistern veranstaltet, deffen Erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Positur wie eine Mauer, paste auf seinen Vortheil, und wußte mit Battiren und Legiren seinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Dieser behauptete, das sep nicht Raison, und suhr mit seiner Beweglichseit fort, den andern in Athem zu sehen. Auch brachte er bem Deutschen wohl einige Stoße bei, die ihn aber selbst, wenn es Ernst gewesen ware, in die andre Welt geschickt hatten.

Im Ganzen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen, daber eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit und Nenegaten weniger als mit seinen Urschilern zufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch schlimmer. Bufalligerweise schidte man mich im herbst auf die Bahn, so daß ich in der tublen und seuchten Jahredzeit meinen Anfang machte. Die pedantische Behandlung dieser schonen Kunst war mir bochtich zweider. Bum erften und letten war immer vom Schließen die Rede, und es konnte einem doch niesuand sagen, worin denn eigentlich der Schluß beitehe, worauf doch alles ankommen solle; denn man

t

-fubr ohne Steigbugel auf bem Pferbe bin und ber. Hebrigens ichien ber Unterricht nur'auf Prelleren und Beidamung ber Scholaren angelegt. Bergaß man bie Rinnfette ein : ober auszubangen, ließ man Die Gerte fallen ober wohl gar ben Sut, jedes Berfaumniß, jebes Unglud-mußte mit Gelb gebußt werben, und man ward noch obenein ausgelacht. Dieß gab mfr ben allerichlimmften humor, befonders ba ich ben Uebungsort felbit gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte oder ftanbige Raum, die Ralte, ber Mobergeruch, alles gufam= men war mir im bochften Grabe gumiber; und ba ber Stallmeister ben andern, weil fie ihn vielleicht auch burd Erubftude und fonftige Gaben, vielleicht auch burd ibre Geschicklichfeit bestachen, immer bie beften Pferbe, mir aber bie fclechteften gu reiten gab, mich auch wohl marten ließ, und mich wie es fcbien bintanfeste, fo brachte ich bie allerverbrieß: lichften Stunden über einem Geschäft bin, bas eigentlich bas luftigfte von ber Welt fevn follte. ber Eindruck von jener Beit, von jenen Buftanden ift mir fo lebhaft geblieben, baß, ob ich gleich nachher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Bochen lang faum vom Pferbe fam, daß ich bedecte Reitbahnen forgfältig vermied, und bochftens nur wenig Augenblide barin verweilte. Es tommt übrigens der Fall oft genug vor, baß wenn die Anfange einer abgeschloffenen Runft und überliefert werden follen, biefes auf eine peinliche

und abschwedende Art geschieht. Die Neberzeugung, wie lästig und schäblich dieses sep, hat in frätern Beiten die Erzichungsmaxime aufgestellt, daß alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art beigebracht werben musse; worand denn aber and wieder andere ilebel und Nachtheile entsprunsant sind.

Mit der Annaherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschwen der Stadt, ihrer geistlichen und weltziehen, öffmetlichen und Privatgehäube zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorherzschenden Alterthümlichen das größte Verguügen fand, so war ich nachber bemicht, durch die Lerener's sie Shvonis und durch andre unter meines Vatere Francosurtensien besindliche Bucher und hefte, die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegemvärtigen; weiches mir denn guch durch große Aussmerksamteit auf das Vesondere der Zeiten und Sitten, und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schieden.

tinter ben alterthundlichen Refern war mir, von Kindheit an, ber auf dem Brudenthurm aufgestedte Schabel eines Staatsverbrechers mermurbig gewefen, ber von dreven ober vieren, wie bie beeren eifernen Spihen andwiesen, seit 1616 fich durch alle Unbilben der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zurädlichte, hatte man den Thurm vor sich und der

Į

Schadel fiet into Auge. Ich ties mix als Knabe Schon gern bie Goldnichte biefer Aufruhrer, bes Bett: mild undifeiner Genoffen, ergablen, wie fie mit bem Stadtreniment unaufrieben gewefen, fich gegen baf: felbe emport, Menteren angefennen, bie Inden-Andt:geplündert und gräßliche Händel erregt, guleht wher gefangen und non faiferlichen: Abgeandnoten gum Aobanequetheilbworden. Spaterbin lag mir baran. Die nahern tlenfignde ju erfahren, und was as benn für Leutegemefen, zu vernehmen. Ale ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Solzichnitten ver: febenen Buche erfuhr, bag amar biefe Menfchen anni Lobenamirtheilt, aber zugleich auch wiele Rathd: herren abgeseht worden, meil mancherlei Unordnung and febr viel Unverantwortliches im Schwange ger mofen; ba ich nun bie nähern Unnftanbe vernahm, wie alles hergegangen: fo bedauerte ich die unglisc: lichen Manichen, welche man mohl als Opfer, bie einer fünftigen boffern Berfaffung gebracht morben, anschen burfe; denn von jener Beit schrieb. fich die Ginridtung ber, nach welcher fomobl bas altablige Haus Limpung, bas aus einem Kinbb entirrungene Hand Francustein, ferner Juriften, Rampente und Sandwerker an ginem Regimente Theil nebmen follten, bas burd eine auf Benetianische Weise vermidelte Ballotage ergenat, von burgerlichen Coller gien eingeschränft, das Dochte zu thun bemifen war, some au dem Unrechten sonderliche Aveibeit au ber halten.

Bu den ahnungevollen Dingen, die ben Rnaben und auch mobl ben Jungling bedrangten, geborte besonders der Bustand ber Judenstadt, eigentlich bie Aubengaffe genannt, weil fie taum aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in fruben Beiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Aminger mochte eingeflemmt worben fepn. · Enge, ber Somus, bas Gewimmel, ber Accent einer unerfreuliden Sprade, alles aufammen machte ben unangenehmften Einbrud, wenn man auch nur am Chore vorbeigebend hineinfah. Es bauerte lange bisich allein mich bineinwagte, und ich kehrte nicht Leicht wieder babin gurud, wenn ich einmal ben Bu= bringlichfeiten fo vieler etwas an ichachern unermubet forbernber ober anbietenber Menfchen entgangen mar. Dabei ichmebten bie alten Mabrchen von Graufamteit ber Juden gegen bie Christenfinder, bie wir in Gottfriede Chronif graflich abgebilbet ge= feben, bufter por bem jungen Gemuth. man gleich in ber neuern Beit beffer von ihnen bachte, fo zengte boch bas große Spott: und Schandgemablde, welches unter bem Brudenthurm an einer Bogenwand, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich ju feben mar, außerordentlich gegen fie: benn es war nicht etwa durch einen Privatmuthwillen, fondern and öffentlicher Anftalt verfertigt worden.

Indeffen blieben fie boch bas ausermablte Bolt Gottes, und gingen, wie es nun mochte gefommen fepn, jum Anbenten ber alteften Beiten umber.

Angerbem naren fie ja auch Menschen, thatig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren
Gebräuchen bingen, konnte man seine Achtung nicht
wersagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch,
und mochten es wohl leiben, wenn ein Ehristenknabe
ihnen am Sabbath auf dem Fischerfelbe begegnend,
sich freundlich und aufmerkam bewies. Aeußerst
neugierig war ich daber, ihre Ceremonien kennen zu
kernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule dfters
besucht, einer Beschneibung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild
gemacht hatte. Ueberall war ich wohlausgenommen,
gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: benn
es waren Personen von Einsuß, die mich entweder
hinsuhrten oder empsahlen.

So wurde ich benn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum ansbern hin und wieder geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald wedte ein näherer ober entfernter Brand und aus unserm häuslichen Frieden, bald sehte ein entbedtes großes Berbrechen, bessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erecutionen sepn, und es ist wohl werth zu gedenten, daß ich auch bei Verbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war der Berlag eines französischen lomischen Nomans, der zwar den Staat, aber nicht Meligion und Sitten

fcontr. Es hatte wirklich etwas Füngter liches) eine Strafe an einem lebiofen Wesen ausgende zu sohnin Die Baken platien im Feuer, und wurdem drich Ofengabeln auseinander geschürt und mit den Flaum men mehr in Berührung gebracht. Esdanevornische lange, so siogen die angebrannten Blätten in der Luft herum; und die Menge hasche begierigt dar nach. Auch ruhten wir nicht, die wir ein Errinplan auftrieden, und es waren nicht wenige die sich das verfchaffen wußten. Ia, wenn es dem Autor um Publicität zu tham war, so hatte er selbst nicht bester dassie sowgen können.

Jeboch auch friedlichere Anläffe führten mich in der Stadt bin und wieber. Wein Bater batte mich frub gewöhnt fleine Gefchafte far ihn am beforgen. Besondere trug er mir auf, die handwerter bie er in Arbeit fehte, zu mahnen, du fie ihn gemöhnlich langer als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und guleht bei prompter Branblung die Preife gumaßigen pfiegter. Ich gelangte dadurch faft in alle Wertflitten, und da es mir ans geboren war mich-in die Luftinde anderer zu finden, eine jede befondere Art bes menfchlichen Dafenne 30 fühlen und mit Gefallendaran Theil gu nehmen, fo brachte ich manche verzüügliche Stunde durch Anlaß folder Aufträge zu, lernte eines jeten Berfass rungsart kennen, und was die unerläslichen Bedietgungen diefer und jener Lebensweise für Freude,

får Leib: Boldeverliches unb Ginfliges mit fich felbren. Ich näherte mich baburch biefer thätigen, bus Untereund Obere verbindenben Claffe. Denn wenn an ber einen Gete biejenigen fteben, bie fich mit ben einfachen: und roben Erzeugniffen befthäftigen; an ber anbern folde, bie fdrou etwas verarbeitetes cemiefen wollen; fo vermittelt der Geiverter burch Sinn und Sand, baf jene beiben etwas von einanber empfangen und jeber nach feiner Urt: feinen Bunichetbeilhaft werben fann. Das gamiltenmefen eines jeben Sandwerts, das Geftalt und Karbe von ber Befdaftigung erhielt, war gleichfalls ber Gegenftand meiner ftillen Pufmertfamfelt, und fo ent: widelte, so bestärtte fich in mir bus Gefühl ber Steichbeit wo nicht aller Denfchem boch aller meinfie lithen Suftande, indem mir dus nadte Dafebn ale die haupsbedingung, das tiebrige alles aber als gleiche guittig und zufällig erfchien:

Da mein Bater fich nicht leicht eine Anogabe erlaubte, die durch einen augendlicklichen Genuß for gielch ware aufgezehrt worden: wie ich mich dunk kanm erinnere, daß wir zusammen spazieren gesuhren, und auf einem Lusierte etwad verzehrt hatten; sewar er dagegen nicht larg mit Anschaffung solcher: Binge, die bei innerm Werth auch einem guten außern Schein haben. Wemand konnte den Grieden mehr wünfchen als er, ob er gleich in der leiten Jeit vom Kriege nicht die mindeste Voschwerlichkeit empfand. In diesen Gesimungen hatte er meiner

Mutter eine goldne mit Diamanten besette Dofe verfprocen, welche fie erhalten follte, fobald ber Friebe publicirt murbe. In hoffnung biefes glud-, lichen Greigniffes arbeitete man fcon einige Jahre an diefem Gefchent. Die Dofe felbft von ziemlicher Große mard in Sanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, fo wie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, ftand mein Bater in gutem Bernebmen. Mehrere Beidnungen wurden bagu verfertigt: ben Dedel gierte ein Blumenforb, über meldem eine Caube mit dem Delaweige fcwebte. " Der Raum für die Juwelen mar gelaffen, die theils an ber Taube, theils auch an ber Stelle wo man bie Dofe zu öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelter, bem bie vollige Ausführung nebft ben bazu nothigen Steinen übergeben marb, bieß Lautenfat und mar ein geschickter muntrer Dann, ber mie mehrere Runftler felten das Nothwendige, gewobnlich aber bas Billfurliche that, mas ihm Bergnugen machte. Die Juwelen, in der Figur wie ffe anf dem Dofenbedel angebracht werden follten, maren gwar bald auf ichwarzes Wachs gefest und nahmen fich gang gut aus; allein fie wollten fic von ba gar nicht ablofen, um auf's Gold ju gelangen. 3m Anfange ließ mein Bater bie Sache noch fo anfteben; als aber bie Soffnung jum' Krieben immer lebhafter wurde, als man gulest icon bie Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzberzogs Joseph zum romifden Ronig, genauer wiffen wollte, fo warb mein

enein Nater immer ungehnloiger, und ich mußte wächentlich ein paarmal, ja zuleht fast täglich den faumfeligen Künster besuchen. Durch mein unabläffiges Qualen und Zureden rückte die Arbeit, wieswohl langfam genug, vorwärts; denn weil sie van der Art war, daß man sie bald vornehmen, bald mieder aus den Handen legen tounte, so fand sich imswer etwes, wodurch sie verdrängt und bei Seite geschoben wurde.

Die Saupturfache biefes Benehmens indes mar eine Arbeit, die der Kunftler für eigene Rechnung unternommen batte. Jeberman mußte, bag Raifer Erang eine große Reigung ju Juwelen, besonders auch an farbigen Steinen bege. Lautenfat batte eine anfebulide Summe, und, wie fich fpater fanb. arober ale fein Bermogen, auf bergleichen Ebelfteine vermandt, und barand einen Blumenftrauf gu bilben angefangen, in welchem jeber Stein nach feiner form und garbe gunftig bervortreten und bas Ganae ein Aungfind geben follte, werth in bem Schabgewolbe eines Raifere aufbewahrt zu fteben. Er batte mach feiner zerftreuten Art mehrere Jahre baran ge= arbeitet, und eilte nun, weil man nach bem balb gu hoffenden Krieden die Andunft des Kaifers jur Kronung feines Sohns in Frankfurt erwartete, es voll= Kantig zu machen und endlich aufammenanbringen. Meine Luft bergleichen Gegenstande tennen gu lermen, benunte er febr gewandt, um mich als einen Mabnboten au zerftreuen und von meinem Vorfat Gerthe's Merte, XXIV, Bb.

und abschwedende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lästig und schädlich dieses sep, hat in spätern Beiten die Erzichungsmarime aufgestellt, daß alles dur Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Unt beigebracht werden musse; worand denn aber auch wieder andere Uebel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Annaherung des Frühlings ward es bei uns and wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihner geistlichen und weltzlichen, öffmtlichen und Privatgebäude zu verschaffen suche, ihner deistlichen und weltzlichen, offmtlichen und Privatgebäude zu verschaffen suche, und besonders an dem damals noch vorherzsichenden Alterthümlichen das größte Vergnügen sand, so war ich nachber demnitt, durch die Leroner's sie Ahronif und durch andre unter meines Vaterd Francosurtenssen besindliche Bücher und heste, die Personen vergangener Zeiten mir zu verzezzemakrtigen; weiches mir denn auch durch große Ansmerfsamleit auf das Vesamdere der Zeiten und Sitten, und bedeutander Individualitäten gang zut zu gelingen son schien.

Unter den alterthumlichen Reften war mir, von Kindheit an, der auf dem Brudenthurm aufgestedte Schädel eines Staatsverbrechers merkurdig geweifen, der von dreven ober vieren, wie die beeren eifernen Spihen andwiefen, seit 1616 fich durch albe Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zuräcklichte, hatte man den Thurm vor sich und der

Schabel fiet inds Auge. Ich tieb mir gis Anabe Schan gern bie Geschichte biefer Aufruhrer, bes Rett: mild undfeiner Genoffen, ergablen, wie fie mit bem Stabtuegiment ungufrieben gewefen, fich gegen baffelbe emport, Menteren angefennen, bie Inden-Badt gepländert und gräßliche Händel erregt, gulebt seber gefangen und von faiferlichen Abgeandneten gum Robanequatheilbworben. Spaterbin lag mir baran. bie nabern:tlanfignde ju erfahren, und was as benm für Leute gemefen, zu vernehmen. Ale ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Solzichnitten verfebenen Buche erfuhr, bag zwar biele Menichen anni Cobevamirtheilt, aber zugleich auch niele Raths: herren abgesebt morden, meil mancherlei Unordnung and febr viel Unverantwortliches im Schwange ger mefen; ba ich nun bie nabern Murftanbe vernahm, wie alles hergegangen: fo bedauerte ich die unalid: lichen Monishen, welche man mohl als Opfer, bie einer fünftigen beffenn Berfaffung gebracht morben, anschen burfe; denn von jener Beit forieb. fich bie Ginrichtung ber, nach welcher fomobl bas altablige Mand Limpung, bas aus einem Kinbb entirrungene Hand Kranenstein, ferner Juriften, Ramflente und Sandwerter an ginem Regimente Theil nehmen follten, bas burd eine auf Renetianische Weise vermidelte Ballotage ergenst, von burgerlichen Collegien eingeldranft, das Mochte zu thon berufen mar, shme an dem Unrechten sonderliche Sveibeit an bebalten.

Bu ben ahnungevollen Dingen, bie ben Anaben und auch wohl ben Jungling bedrängten, geborte besonders der Buftand ber Jubenstadt, eigentlich bie Judengaffe genannt, weil fie taum aus etwas mehr als einer einzigen Strafe besteht, welche in frühen Beiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Awinger mochte eingeflemmt worben fepn. · Enge, ber Schmut, bas Gewimmel, ber Accent einer unerfreuliden Sprade, alles gufammen machte ben unangenehmften Einbrud, wenn man auch nur am Thore vorbeigebend hineinfah. Es bauerte lange bisich allein mich bineinwagte, und ich fehrte nicht Leicht wieder dabin jurud, wenn ich einmal ben Bubringlichkeiten fo vieler etwas zn schachern unermubet forbernder ober anbietenber Menfchen entgangen mar. Dabei fcmebten bie alten Mabrchen von Graufamfeit der Juden gegen die Chriftenfinder, die wir in Gottfriede Chronit graflich abgebilbet gefeben, bufter por bem jungen Gemuth. man gleich in der neuern Beit beffer von ihnen dach; te, fo zeugte doch bas große Spott: und Schandgemablbe, welches unter bem Brudentburm an einer Bogenwand, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich gu feben war, außerordentlich gegen fie: benn es war nicht etwa burch einen Privatmuthwillen, sondern ans offentlicher Anftalt verfertigt worden.

Inbeffen blieben fie boch bas ausermablte Bolt Gottes, und gingen, wie es nun mochte gefommen fepn, jum Andenten ber alteften Beiten umber.

Angerbem naren fie ja auch Menschen, thatig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren
Gebräuchen bingen, konnte man seine Achtung nicht
versagen. Ueberdieß waren die Madchen hübsch,
und mochten es wohl leiden, wenn ein Ehristenknabe
ihnen am Sabbath auf dem Fischerselde begegnend,
sich freundlich und ausmerksam bewies. Aeußerst
neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu
kernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule deters
besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild
gemacht hatte. Ueberall war ich wohlausgenommen,
gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: benn
es waren Personen von Einsuß, die mich entweder
hinsührten oder empfahlen.

So wurde ich benn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum ansbern hin und wieder geworfen, und es sehlte mitten in der burgerlichen Rube und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald wedte ein näherer oder entsernter Braud uns aus unserm häuslichen Frieben, bald sehte ein entdectes großes Berbrechen, bessen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erecutionen seyn, und es ist wohl werth zu gedenken, daß ich auch bei Verbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war der Berlag eines französischen konischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten

schonte. Es hatte wirlich etwas füngterliches, eine Strase anxinem leblosen Welen ausgeübt zu sehnn. Die Ballen platten im Fener, und wurden dritt Ofengabein auseinander geschürt und murden dritt dem Ferum men mehr in Berührung gebracht. Es darebbernsche lange, so stogen die angebrannten Biktter im det Buft herum, und die Menge hasche begierigt darnach. Auch ruhten wir nicht, die wir ein Excuplan auftrieden, und es waren nicht werige die sich das verbotne Bergnügen gleichfalls zu verschaffen wuften. Ja, wenn es dem Auter um Publicität zu then war, so hätte er selbst nicht bester dafür sowgen können.

Leboch auch friedlichert Anlaffe fuhrten mich in ber Stadt bin und wieder. Wein Bater batte mich frub gewohnt fleine Gefchafte får ibn am beforgen. Befondere trug er mir auf, die Sandwetter bie er in Arbeit sette, zu madnen, du sie ihn gewöhnlich langer als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet baben und gulebt bei wompter Breandlung die Preise ammäßigen pflegter. Ich gelangte dadurch faft in alle Wertftatten, und da es mir ans geboren war mich in bie Luftinde anbever zufinden, eine jebe befondere Art bed memfthlichen Dafebus Im fühlen und mit Gefallenbaran Theil gu nebaten, fo brachte ich manche vergungliche Stunde durch Anlaß folder Aufträge zu, lernte eines jeben Berfahrungsart tennen, und mas bie unerläglichen Bedint gungen diefer und jener Lebensmeife für Kreube,

får Leib, Befdwerliches unb Ginfliges mit fich falle ren. 3ch naberte mich baburch biefer thatigen, bos Untereund Obere verbindenben Claffe. Denn wenn an ber einen Ette biejenigen fteben, die fich mit ben einfachen: und roben Erzeugniffen Befthaftigen; an ber anbern folde, bie fdrou etwas verarbeitetes genießen wollen, fo vermittelt ber Gewerfer burch Sinn: und Sand, baf jene beiben etwas von einanber empfangen und jeber nach feiner Urt feinen Bunfchetbeilbaft merben fann. Das Kamilienmefen eines jeben Sandwerts, bas Gestalt und Karbe von ber Befchaftigung erhielt, war gleichfalls ber Gegenftand meiner Rillen Mufmertfamfeit, und fo ent: eridelte, fo bestärtte fich in mir bes Gefibl ber Steichbeit mo nicht affer Menfchen, bod aller menfche lichen Inflande, indem mic das nacte Dafebn als die Saupsbedingung, das Uebrige alles aber als gleiche guttig und zufällig erfcbien:

Da mein Nater sich nicht leicht eine Andgabe erlaubte, die durch einen augendlicklichen Genuß sogleich wäre aufgezehrt wurden; wie ich mich dunn kunn erinnere, daß wir zusammen spuzieren gesuhren, und auf einem Lustorte etwad verzehrt hatten; sowur er dagegen nicht larg mit Anschaffung solcher-Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten äußern Schein haben. Memand konnte den Frieden mehrmunschen als er, ob er gleich in der lesten Jeit vom Ariege nicht die mindeste Veschwerlichkeit empfand. In diesen Gesinnungen hatte er meiner

Mutter eine goldne mit Diamanten befeste Dofe verfprocen, welche fie erbalten follte, fobald ber Friede publicirt murbe. In Soffnung biefes gludlichen Greigniffes arbeitete man foon einige Sabre an biefem Gefchent. Die Dofe felbft von giemlicher Große ward in Sanau verfertigt: denn mit ben bortigen Golbarbeitern, fo wie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, stand mein Bater in gutem Ber-Mehrere Beidnungen wurden dazu verfertigt: ben Dedel gierte ein Blumenforb, über meldem eine Canbe mit bem Delameige fcwebte. - Der Raum für die Juwelen war gelaffen, die theils an ber Taube, theils auch an der Stelle wo man die Dofe ju öffnen pflegt, angebracht werben follten. Der Juwelfer, bem die vollige Ausführung nebft den bazu nothigen Steinen übergeben ward, hieß Lautenfat und mar ein geschickter muntrer Mann, ber wie mehrere Runftler felten bas Nothwendige, gewöhnlich aber bas Willfurliche that, mas ibm Bergnugen machte. Die Juwelen, in der Rigur wie fle auf bem Dofenbedel angebracht werben follten, waren zwar bald auf fcmarges Bache gefest und nahmen fic gang gut aus; allein fie wollten fic von da gar nicht ablofen, um auf's Gold ju gelangen. 3m Anfange ließ mein Bater bie Sache noch fo anfteben; als aber die Soffnung sum' Krieben immer lebhafter wurde, als man julest icon die Bedingungen, be: fonders die Erhebung bes Ergherzogs Joseph jum romischen Ronig, genauer wiffen wollte, fo warb mein

mein Bater immer ungebuldiger, und ich mußte wächentlich ein paarmal, ja zuleht fast täglich den faumfeligen Küustler besuchen. Durch mein unabläffiges Qualen und Zureden rudte die Arbeit, wies wohl langsem genug, vorwärts; denn weil sie van der Art war, daß man sie bald vornehmen, bald mieder aus den Händen legen tounte, so fand sich imswer etwas, wodurch sie verdrängt und bei Seite geschoben wurde.

Die Baupturfache biefes Benehmens indes mar eine Arbeit, die der Kunftler für eigene Rechnung unternommen batte. Jeberman mußte, daß Raifer Frant eine große Reigung ju Juwelen, besonders auch an farbigen Steinen bege. Lautenfal batte eine anfebuliche Summe, und, wie fich fpater fand, größer ale fein Bermogen, auf bergleichen Ebelfteine verwandt, und baraus einen Blumenstrauf zu bilden angefangen, in welchem jeder Stein nach feiner Koem unb Farbe gunftig bervortreten und das Gange ein Aungftud geben follte, werth in bem Schabgewolbe eines Raifers aufbemahrt zu fteben. Er batte mach feiner zerftreuten Urt mehrere Jahre baran ge= arbeitet, und eilte nun, weil man nach dem balb gu hoffenden Frieden die Andunft des Kailers jur Krounng feines Sohns in Frankfurt erwartete, es voll= gantig gu maden und endlich jufammengubringen. Meine Buft bergleichen Gegenstände tennen gu lermen, benunte er febr gewandt, um mich als einen Mahnboten ju zerftreuen und von meinem Vorfat Gerthe's Merte, XXIV. Bb.

Er fucte mir die Renntniß Steine beigubringen, machte mich auf ihre Gigen: fcaften, ihren Berth aufmertfam, fo bag ich fein ganges Bouquet gulebt auswendig mußte, und es eben fo gut wie er einem Runden batte anpreifend vordemonstriren tonnen. Es ift mir noch jest gegen: wartig, und ich habe wohl toftbarere aber nicht an: muthigere Schau- und Prachtstude biefer Art gefeben. Außerbem befaß er noch eine hubiche Rupferfammlung und andere Runftwerfe, über die er fic gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Rugen bei ihm ju. Endlich, als wirklich ber Congreß zu huberteburg icon festgefest war, that er aus Liebe ju mir ein übriges, und bie Taube gufammt ben Blumen gelangte am Friebensfefte wirk lich in bie Banbe meiner Mutter.

Manchen ahnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei ben Mahlern bestellte Bilber zu betreiben. Mein Water hatte bei sich den Begriff sestgeset, und wenig Menschen waren davon frei, daß ein Bild auf holz gemahlt einen großen Vorzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufzetragen sep. Gute eichene Broter von jeder Form zu besiden, war deswegen meines Vaters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, daß die leichtsinnigern Künkler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf den Tischer verließen. Die altesten Bohlen wurden aufgesucht, der Tischer mußte mit Leimen, hobeln und Juricten derseiben auf genaueste zu Werke gehen, und

bann blieben fie Sabre lang in einem obern Simmer permahrt, mo fie genugfam austrodnen tonnten. Gin foldes toftliches Bretward bem Mabler Junter anvertraut, ber einen vergierten Blumentopf mit ben bebeutenbsten Blumen nach ber Natur in seiner funklichen und gierlichen Beife barauf barftellen follte. Es war gerade im Krubling, und ich verfaumte nicht, ihm wochentlich einige Mal bie fconften Blumen zu bringen die mir unter die Sand famen; welche er benn auch fogleich einschaltete, und bas Gange nach und nach aus biefen Elementen auf bas treulichfte und fleißigfte gufammenbilbete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, bie ich ihm brachte, und bie er ale ein gar fo zierliches Thier nachzubilben Luft batte, auch fie wirklich auf's genaueste vorstellte, wie fie am Rufe bes Blumentopfes eine Rornabre benafct. Mehr bergleichen unschuldige Naturgegenftande, als Sometterlinge und Rafer, wurden berbeigefcafft und bargestellt, fo bag gulest, mas Rachabmung und Ausführung betraf, ein bocht schabbares Bild beifammen mar.

Ich munderte mich baber nicht wenig, als ber gute Mann mir eines Cages, da die Arbeit balb abgeliefert werben follte, umftandlich eröffnete, wie ihm bas Bilb nicht mehr gefalle, indem es wohl im Ginzelnen gang gut gerathen, im Ganzen aber nicht gut componirt fep, weil es so nach und nach entstanben, und er im Anfange bas Berseben begangen,

sich nicht wenigstens einen allgemeinen Wan für Licht and Shatten fo wie fur Karben ju entwerfen, ned welchem man die einzelnen Minmen batte einordnen Bounen. Er ging mit mir bas mabrend eines batben Jahrs vor meinen Angen entftanbene und mir theil: weise gefällige Bib umftanblich burd, und mufte mich an meiner Betrühnif vollfommen gu übergen: gen. Auch bielt er bie nachgebilbete Dand für einen Milgriff: benn, fagte er, folibe Chiere haben für viele Menfchen etmas Schanberbaftes, und man follte fie ba nicht anbringen, mo man Gefallen erregen wiff. Ich batte nun, wie es bemjenigen gu geben pflegt, ber fic von einem Bornvtheile gebeilt fiebt und fich wiet finger bunft eid er ponber gemefen, eine mabre Berachtung gegen bief Aunfwert, und dimmte bem Runftler vollig bei, als er eine aubere Rafel von gleicher Große verfentigen lieb, moranf en, nach bem Welchmach ben er befaß, ein beffer geformted Gofaf und einen funftreicher geordneten Blamenfrauf anbrachte, auch bie lebenbigen fleinen Deinefen gierlich und enfreutich fomobl gu mabien als zu vertheilen mußte. Auch biefe Safet mabite er mit ber größten Soufalt, boch freilich nur nach jener fcon abachitbeben, ober aus bem Gebachtnif. bas ibm aber bei einer febr langen und emfigen Prapie gar wehl ju Sulfe tam. Beibe Gemabibe maren nun fersig, und mir hatten eine entichiebene Freude an dem letten, das wirflich funftreicher und mehr in bie Mugen fiel. Der: Boter ward auftett

mit einem mit zwen Studen überrascht und ihm bie Wahl gelassen. Er billigte unsere Meinung und die Svände berselben, bosonders auch den guten Wilken und die Chätigkeit; entschied sich aber, nacht dem er beibe Bilber einige Tage betrachtet, füt das erste, ohne über diese Wahl weiter viele Worte zu machen. Der Kumftler äkzorlich, nahm sein zweystes wohlgemeintes Bild zurüst, und konnte sich gezgen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichne Tasel, worauf das erste gemahlt stelle, zum Entschluß bes Vaters gewiß das Ihrige beigestragen habe.

Da ich fier wieber ber Mableren gebente, fo .. tritt in meinet Erinnerung eine große Anftalt bervor, in ber ich viele Beit aubrachte, weil fie und beren Borfteher mich befonders an fich jog. Es mar die große Bachstuchfabrif, melde ber- Mabiet Nothnagel errichtet hatte: ein geschickter Runftler, der aber wohl butch feine Dentweise mehr gum Rabrifwelen als aur Runft binneigte. In einemfebr großen Raume von Sofen und Garten murben alle Arten von Wachstuch gefertigt, von bem robften an, bas mit ber Spatel aufgetragen wird, und bas man ju Ruftwagen und abnliden Gebrauch bennbte, burch die Capeten hindurch, welche mit Formen abgebeudt wurden, bis ju den feinern und feinften, auf welchen bald dinefische und phantastische, balb nafürliche Blumen abgebilbet, balb giguren, balb Sandichaften broch ben Pinfel gefchietter Arbeiter

bargestellt murben. Diese Mannichfaltigfeit, bie in's unenbliche ging, ergobte mich febr. Die Befcaftigung fo vieler Menfden von ber gemeinften Arbeit bis gu folden, benen man einen gewiffen Runftwerth taum verfagen tonite, mar für mich booft angiebenb. 3d machte Befannticaft mit biefer Menge in vielen Bimmern hinter einander arbeitenben jungern und alteren Mannern, und legte auch mohl felbft mitunter Sandan. Der Bertrieb biefer Baare ging außerorbentlich ftart. Ber damals baute, ober ein Gebaude moblirte, wollte für feine Lebenszeit verforgt fenn, und diefe Bachstuchtapeten maren allerdinge unverwüftlich. Rothnagel felbit batte genug mit Leitung bes Ganzen au . thun, und faß in feinem Comptoir umgeben von Kactoren und Sandlungebienern. Die Beit die ibm ubrig blieb, beschäftigte er fich mit feiner Runftfammlung, die vorzüglich aus Aupferstichen bestand, mit benen er, fo wie mit Gemablben bie er befag, auch wohl gelegentlich Sandel trieb. Bugleich hatte er bas Rabiren lieb gewonnen; er atte verschiebene Blatter und feste biefen Runftameig bis in feine fpateften Sabre fort.

Da feine Bohnung nabe am Efchenheimer Thore lag, fo führte mich, wenn ich ihn befucht hatte, mein Beg gewöhnlich zur Stabt hinaus und zu ben Grundstüden welche mein Water vor ben Thoren besfaß. Das eine war ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiese benutt wurbe, und worin mein

Bater bas Radpflangen ber Baume und was fonft Bur Erhaltung diente, forgfaltig beobachtete, obgleich bas Grundftud verpachtet mar. Roch mehr Be-Schäftigung gab ihm ein fehr gut unterhaltener Beinberg por bem Kriedberger Thore, mofelbft amiichen ben Reiben ber Weinftode, Spargelreiben mit großer Sorgfalt gepflangt und gewartet murben. Es verging in ber guten Jahrezeit fast tein Tag, baß nicht mein Bater fich hinaus begab, ba mir ibn benn meift begleiten durften, und fo von den erften Er= . geugniffen bes Frublinge bie gu ben letten bes Berbftes, Genug und Kreube hatten. Bir lernten nun auch mit ben Gartengeschäften umgeben, bie weil fie fich jahrlich wiederholten, und endlich gang bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Fruchten des Sommers und Herbstes war aber doch zulebt bie Beinlese bas luftigfte und am meiften erwunschte; ja es ift feine Frage, bag wie ber Bein felbst ben Orten und Gegenben, wo er machet und getrunten wird, einen freiern Charafter gibt, fo auch biefe Tage ber Beinlefe, indem fie ben Som= mer ichließen und zugleich den Binter eröffnen. eine unglaubliche Beiterfeit verbreiten. Luft und Jubel erftredt fich über eine gange Gegend. Des Tages bort man. von allen Eden und Enden Jendjen und Schiegen, und bes Rachts verfunden balb ba balb bort Rafeten und Leuchtfugeln, bag man noch überall mach und munter diefe geper gern fo lange ale moglich ausbebnen mochte. Die nachberis

gen Beinihungen bei'm Keltern und während der Gahrung im Keller gaben uns auch zu Haufe eine heitere Beschäftigung, und so tamen wir gewöhnlich in den Winter hinein ohne es recht gewahr zu werden.

Diefer landlichen Besihungen erfreuten wir und im Frühling 1765 um fo mehr, als und ber 15te Februar bieses Jahrs, burch den Abschluß bes husbertsburger Friedens, jum festlichen Tage geworden, unter besten gludlichen Folgen der größte Theil meines Lebens verstießen sollte. Ehe ich jedoch weister schreite, halte ich es für meine Schulbigseit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutens den Einsus auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Dlenschlager, Mitglied bes hauses Frauensftein, Schoff und Schwiegersohn bes oben erwähnzten Doctor Orth, ein schoner, behaglicher, fanguintescher Mann. Er hatte in feiner burgemeisterlichen Festtracht gar wohl ben angesehenften französsten Prälaten vorstellen können. Rach seinen akubemischen Studien hatte er sich in hof- und Staatsgeschäften umgethan, und seine Reisen nuch zu vielen Iweden eingeleitet. Er hielt mich besonders werth und prach oft mit mir von den Dingen, die ihn worzüglich interessieren. Ich war um ihn, ale er eben seine Erläuterung der gulbnen Busse schrieb; da er mir denn den Werth und die Wurde diefes Documents sehr dentlich herauszusehen wuste. Much

badurch wurde meine Einbildungsfraft in jene wilsben und unrubigen Zeiten zurüczeführt, duß ich
nicht unterlaffen bonnte, basjenige mas er mir gefcichtlich erzählte, gleichfam als gegenwärtig, mit
Ausmahlung der Charafter und Umftanbe und
munchmal sogar mimisch barzustellen; woran et denn
große Freude hatte, und durch feinen Beifall mich
zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bucher und Abtheilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst
der fünf Bucher Mosis, sodann der Aeneide und der
Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit
der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft
zum Lächeln: wenn ich ganz ernsthaft unversehens
ausrief: omne regnum in so divisum desolabitur;
nam principes eius facti sunt socii furum. Der
kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte
bebenklich: was mussen das für Zeiten gewesen sepn,
in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Kürsten dergleichen Worte in's
Gesicht publiciren ließ.

Bon Olenschlager hatte viel Annuth im Umsgang. Man fah wenig Gefellschaft bei ibm, aber zu einer geiftreichen Anterhaltung war er febr geneigt, und er veranlaste und junge Leute von Beit zu Zeit ein Schaufpiel aufzuführen: benn man hielt: bafür, daß eine folche Uebring der Jugend besonders

nublich fep. Wir gaben ben Kanut von Schlegel, worin mit die Rolle des Königs, meiner Schwester die Elfriede, und Ulso dem jüngern Sohn des Haufes zugetheilt wurde. Sodann magten wir und an den Britaunicus, denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Uebung bringen. Ich erhielt den Nero, meine Schwester die Agrippine, und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr geloht als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu heben, als wie wir gesloht wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Berhältnis, und bin ihr manches Bergungen und eine schnellere Entwickung schuldig geworden.

Bon Reined, ans einem altabligen Saufe, tichtig, rechtschaffen, aber starrsinnig, ein hagrerschwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen.
Ihm begegnete das Unglud, baß seine einzige Tochter durch einen Hausfreund entführt wurde. Er
verfolgte seinen Schwiegersohn mit dem heftigsten
Proces, und weil die Gerichte, in ihrer Formlichfeit, seiner Nachsucht weder schnell noch start genug
willsahren wollten, überwarf er sich mit diesen, und
es entstanden Handel aus Händeln, Processe aus
Processen. Er zog sich ganz in sein Haus und einen
daranstoßenden Garten zurück, lebte in einer weits
läusigen aber traurigen Unterstube, in die seit vielen Jahren kein Pinsel eines Tünchers, vielleicht
faum der Kehrbesen einer Magd gesommen war.

Mich tonnte er gar gern leiden, und batte mir feinen jungern Sohn besonders empfohlen. alteften Freunde, die fich nach ihm gu richten mußten, feine Geschäftsleute, feine Sacmalter fab er mand. mal bei Tifche, und unterließ bann niemals auch mich einzuladen. Man af febr gut bei ibm und trant noch beffer. Den Gaften erregte jeboch ein großer, aus vieleu Rigen rauchender Dfen die argite Bein. Giner ber Bertrauteften magte einmal bieß zu bemerkenindem er den Sausberrn fragte: ob er benn fo eine Unbequemlidfeit ben gangen Minter aushalten tonne. Er antwortete barauf, ale einzwepter Timon und Beautontimorumenos : "Bollte Gott, bieg mare bas größte Uebel von benen die mich plagen!" Dur fpåt ließ er fic bereben, Tochter und Entel wiebergu= feben. Der Schwiegersohn durfte ibm nicht wieber por Augen.

Auf biefen so braven als ungludlichen Mann wirkte meine Segenwart sehr guustig: benn indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Belt: und Staatsverhaltniffen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn verssammelten, gebrauchten mich baber oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Berstreuung zu bereden wünschten. Birklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus, und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blid geworfen hatte. Er ge-

dachte der alten Bester, ergabite von ihren Sharattern und Begebenbeiten, wo er sich benn immer
streng, aber boch oftere heiter und geistreich erwierd.
Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Denschen zu belügen, welches und aber beinach übel gerathen wire.

Bon gleichem, wenn nicht noch bon hoherem Alfer als er, war ein herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein fehr schnes haus am Robmarkt bestab und gute Einfunfte von Salinen zog. Auch er lebte fehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bodenheimer Thore, woer einen sehr schonen Weltenflor wartete und pflegte.

Bon Reined war auch ein Nelkenfreund; die Zeit bes Flors war ba, und es geschaften einige Antregungen, ob man sich nicht wechselseitig bestichen wollte. Wir leiteten die Sache ein und trieben es so lange, bis endlich von Reined sich entschlöf mit und einen Sountag Nachmittag hinaus zu sahren. Die Begrüfung der beiben alten herren war sehr latonisch, ja bloß pantominisch, und mun ging mit wuhrhaft diplomatischem Schritt an den langen Reletengerusten hin und her. Der Flor war virklich außerordemtlich schon, und die besondern Formen und Farben der verschiedenen Alumen, die Vorziege der einen vor der andern und ihre Seltenheit machten denn doch zuleht eine Art von Gespräch aus, welches ganz freundlich zu werden schien; wordber

mirandern und um fo mehr freuten, ald mir in einer benachbarten Laube den foftbarften aften Rheinwein in geichliffenen Rlafden, foones Dbft und anbere gute Dinge aufgetifcht faben. Leiber aber follten wir fie nicht genieben. Denn ungludlichermeife fab won Reined eine febr icone Rolte por fich, die aber ben Ropf etwas nieberfeutte: er ariff baber febr . gierlich mit bam Beige: und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen ben Reld und beb bie Blume von binten in bie Sobe, fo bag er fie mobl betrachten Jounte. Aben auch biefe tarte Beribrung verbraff bon Beliber. Ben Malapart erinnerte, zwar bif: lich aben bach weif genna und eben etwas felbfreefallig. an bas geulia non manibus. Bon Reined batte die Rinne ichan lodgelaffen, fing aber auf jenes Mort gleich Feuer und fagte, mit feiner gembhuliden Erodenbeit und Ernft: es fen einem Renner und Rebbaber wohl gemaß, eine Blume auf die Abeife ju berühren und zu betrachten: morauf er denn jenen Goft mieberhalte und fie noch einmel smifthen die Kinger nahm. Die beiberfeitigen Saus: focumbe - dann and non Malanart batte einen bei fich - waren nam in ber größten Berlegenbeit. Sie -lieben einen Safen nach dem aubern laufen (bieb mar unfre fprichwortliche Rebengert, wenn ein Gefprach Sollte unterbrochen und auf einen andern Gegenftand gelenkt werben); allein es wollte nichts verfaugen: die aften herren waren gang finmm gemerben, und Mirfarcteten jeben Augenblich, von Reised mochte

jenen Act wiederholen; da mare es benn um uns alle geschehen gewesen. Die beiden Hausfreunde hielten ihre Herren auseinander, indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten, und das Alugke war, daß wir endlich auszubrechen Anstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden Eredenztisch ungenossen mit dem Ruden ansehen.

Sofrath Buisgen, nicht von Frankfurt geburtig, reformirter Meligion und begwegen teiner offentlichen Stelle noch auch der Abvocatur fabig, bie er jedoch, weil man ihm als vortrefflicen Juristen viel Bertrauen fcentte, unter frember Signatur gang gelaffen fowohl in Krantfurt als bei ben Reichs= gerichten au führen mußte, war wohl fcon fechale Jahr alt, als ich mit seinem Sohne Schreibstunde hatte und baburch in's Saus tam. Seine Gestalt war groß, lang ohne bager, breit ohne beleibt zu fenn. Sein Beficht, nicht allein von ben Blattern entftellt, fonbern auch bes einen Auges beraubt, fab man die erfte Beit nur mit Apprehenflon. Er trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Glodenmube, oben mit einem Bande gebunben. Seine Schlafrode von Ralmant ober Damaft waren durchaus febr fauber. Er bewohnte eine gar beitre Bimmerflucht auf gleicher Erbe an ber Allee, und die Reinlichkeit feiner Umgebung entfprach biefer Beiterfeit. Die größte Ordnung feiner Papiere, Buder, Landcharten machte einen angenehmen Ginbrud. Sein Sohn, Beinrich Sebaftian, ber fic

burch verschiebene Schriften im Runftfach bekannt gemacht, versprach in feiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifd, nicht rob, aber boch geradezu und ohne besondere Reigung fich ju unterrichten, fucte er lieber die Gegenwart des Baters ju vermeiben, indem er von der Mutter alles mas er munichte. erhalten fonnte. 3ch bingegen naberte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn tennen lernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, fo hatte er Beit genug fich auf andere Beife gu befchaf= tigen und zu unterhalten. 3ch batte nicht lange um ibn gelebt und feine Lebren vernommen, als ich mobl merten fonnte, bag er mit Gott und ber Belt in Oppolition ftebe. Gind feiner Liebligebucher mar Agrippa de vanitate Scientiarum, bas er mir befonbere empfahl, und mein junges Gehirn badurch eine Beit lang in giemliche Berwirrung feste. 3ch war im Behagen der Jugend ju einer Art von Dptimismus geneigt, und batte mich mit Gott oder ben Gottern giemlich wieder ausgefohnt, benn burch eine Reibe von Jahren war ich zu ber Erfahrung getommen, bag es gegen bas Bofe mandes Gleichgewicht gebe, daß man fic von den Uebeln wohl wieder herftelle, und bağ man fic aus Gefahren rette und nicht immer ben Sals breche. Auch mas bie Denfden thaten und trieben fab ich läßlich an, und faud mandes Lobenswurdige, womit mein alter herr teineswege aufrieden fenn wollte. Ja, als er ein= mal mir die Belt ziemlich von ihrer fragenhaften

Seite geschilbert hatte, merkte ich ihm an, daß er nach mit einem bebentenden Exumpse zu schließen gedente. Er brudte, wie'in solchen fällen feine Art war, das blinde linte Angt ftart zu, blickte mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer nafelnden Stimme: "Anch in Gott entbed' ich Kebler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiler; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen
von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe versertigen. Sonntags früh um zehn Uhr zog
er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gemisser
thun tonnte, als er niemals in die Kirche ging.
Gesellschaft oder Saste habe ich nie bei ihm gesehen.
Angezogen und aus dem Hause gehend erinnere ich
mir ihn in zehn Jahren taum zweymal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Minnen maren nicht unbebentend, und jeder wirfte auf mich nach seiner Beise. Für einen jeden hatte ich fo vinl, aft noch mehr Aufmertsamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mix, als an einem geliehten Sohne, fein Mohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Senbild berzuftellen trachtete. Dlenschlager wollte mich zum hosmann, Reinest zum diplomatischen Seichaftsmann bilden; beibe, befanders lehterer, suchten mir Poesie

Poesse und Schriftstelleren zu verleiden. Guisgen wollte mich jum Limon feiner Urt, dabei aber zum tuchtigen Rechtsgelehrten haben: ein nothwendiges Handwert, wie er meinte, bamit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpad von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterbrudten beistehen, und allenfalls einem Schelmen etwas am Jeuge sieden tonne; lehteres jedoch sep weder besonders thunlich noch rathsam.

Hielt ich mich gern an der Seite jener Manner, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benuhen, so forderten jungere, an Alter mir nur wenig vorandsgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheisern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schloser, und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Berbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur soviel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß jederman die gewisse Erwartung hegte, sie wurden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir-nicht deut-lich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn deukt, den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das Soethe's Werte. XXIV, Bb.

man fich ernerben follte, fo Unger ich nicht, ba wenn ich an ein minfchenwerbes Glind bachbe, die fed mir am reigenbfieb in ber Gefinft des Lorder branges erschien, der dem Dichter mi gierem gofioch ben ich

## Fünftes Buch.

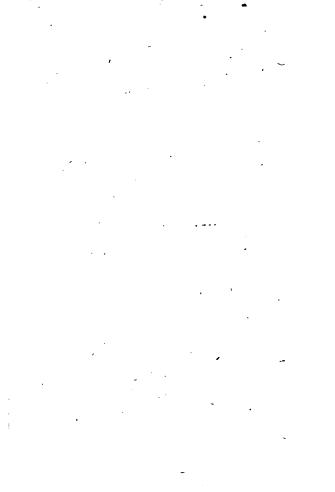

Für alle Wögel gibt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Roben abgesondert, und obich gleich mit den untern Bolksclaffen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die, Handhabe es anzugreisen und zu fassen.

Indeffen wurde ich auf eine vollig unerwartete Beise in Verhaltnisse verwickelt, die mich ganz nahe an große Gefahr, und wenigstens für eine Zeit lang in Verlegenheit und Noth brachten. Mein früheres gutes Verhaltniß zu jenem Anaben den ich oben Pplades genannt, hatte ich bis in's Junglingsalter fortgeseht. Zwar fahen wir uns seltner, weil unfre Eltern nicht zum Besten mit einander franden; wo wir uns aber trafen, sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Einst begegneten wir

und in ben Alleen, die zwischen dem innern und außern Sanct-Gallen Thor einen sehr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten und kaum begrüßt, als er zu mir sagte: "Es geht mir mit beinen Wersen noch immer wie sonst. Diejenigen die du mir neulich mittheiltest, habe ich einigen lustigen Gesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du sie gemacht habest." — Laß es gut sepn, versetetich; wir wollen sie machen, und daran ergöhen, und bie andern mogen davon benten und sagen was sie wollen.

"Da kommt eben der llugläubige!" sagte mein Freund. — Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Was hilft'd, man befehrt, sie doch nicht. —"Mit nichten, sagte der Freund; ich kann es ihm nicht so bingehen lassen."

Nach einer kurzen gleichgultigen Unterhaltung konnte es der für mich nur allzuwehlgefinnte junge Gefell nicht laffen, und sagte mit einiger Empfind-lichkeit gegen jenen: "Her ift nun der Fround, der die hübschen Neuse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt." — Eo wird es gewiß nicht wei nehmen, versetzt jener: denn es ist ja eine Stre die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsumleit dazu gehore, solche Werse zu machen, als er bei seiner Ingend bestien fanis. — Ich erwiederte einas Gleichgultigest mehr fort: "Es wird micht viel Milde fofen.

euch gu abergengen. Gebt ihm jegenb ein Ebema auf, und er macht end ein Gebicht aus bem Stegreif." - 3ch ließ es mir gefallen, wir murben einig, und ber britte fragte mich: ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzufegen, ben ein verschämtes junges Mabchen an einen Inngling ichriebe, um ihre Reigung zu offenbaren, - Richte ift leichter ale bas, verfette ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte feinen Tafdentalenber bervor, worin fic weiße Blatter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, ju fdreiben. Gie gingen inbef auf und ab und liefen mich nicht aus ben Angen. Sogleich faste ich bie Situation in ben Sinn und bachte mir, wie artig es fenn mußte wenn irgend ein bubides Rind mir mirflich gewogen mare und es mir in Profa ober in Verfen entbeden wollte. 36 begann baber obne Anftand meine Ertlarung, und führte fie in einem, swiften bem Anittelvere und Mabrigal fdwebenben Gulbenmaße mit moglichfter Mainotat in furger Beit bergeftalt aus, bas, als ich bieß Behichthen ben beiben voolad, ber Ameifier in Bowneberung und mein Fround in Entjaden verfest wurde. Jenem tonnte ich auf fein Berlangen bas Gebicht um fo weniger verweigern, als es in feinen Ratenber-gefdrieben mar, und ich bad Domment meiner fichigfeiten gem in feinen Sanben fab. Er foieb unter vielen Benficherungen von Bewundes some unde Refauna, und wänschte erichte mete als und oftere ju begegnen, und wir machten aus, bald aufammen auf's Land ju geben.

Unfre Partie fam ju Stande, ju ber fich noch mebrere junge leute von jenem Schlage gefellten. Es waren Menichen aus dem mittlern, ja wenn man will, aus dem niedern Stande, benen es an Ropf nicht fehlte und die aud, weil fie burch die Soule gelaufen, manche Renntnig und eine gewiffe Bilbung batten. In einer großen reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbezweige. Sie halfen fich durch, indem fie für bie Abvocaten ichrieben, Rinder der geringern Claffe burd Saudunterricht etwas meiter brachten, als es in Erivialiculen ju gefchehen pflegt. Mit ermachfenern Rindern, welche confirmirt werben follten, repetirten fie ben Religiongunterricht, liefen bann wieder ben Maflern und Raufleuten einige Bege, und thaten fich Abende, befondere aber an Sonn= und Fevertagen, auf eine frugale Beife etwas gu Bute.

Indem fie nun unterwege meine Liebesepiftel auf das beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hatten: sie sep namlich mit verstellter hand abgeschrieben, und mit einigen nahern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der seiten Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den hof gemacht, sep in ihn aufs außerste verliebt, und suche Gelegenheit ihm naher

bekannt ju werben. Sie vertrauten mir babei, er wünsche nichts mehr ale ihr auch in Bersen antworsten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen finde sich Geschick dazu, weshalb sie mich instandig baten, die gewünschte Antwort selbst zu verfassen.

Myslisscationen sind und bleiben eine Unterhaltung für mußige, mehr ober weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schabensreube sind ein Genuß für diejenigen, die sich weber mit sich selbst beschäftigen, noch nach austen heilsam wirten können. Rein Alter ist ganz frei von einem solchen Rigel. Wir hatten und in unsern Anabenjahren einander oft angesührt; viele Spiele beruhen auf solchen Myslisscationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen, ich willigte ein; sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Aurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund bringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gefellschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle est bießmal ausstatten, und verlange dabei ausbructlich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als voetischer Secretär erwiesen.

Bir tamen fpåt genug gusammen, die Mabigeit war die frugalite, der Wein trintbar; und wad die Unterhaltung betraf, so drebte fie fich fast ganglich um hio Werhihmung bes gegenwärtigen, freilich ersicht fobranfgemedten Monfchen, der nach wiederhalter Lufung bes Beiefes nicht welt davon war zu glauben, er babe ihn felbit gefchrieben.

Meine nathriiche Gutmuthigieit lief mich au einer falchen bodhaften Berftellung menig Freude finden, und die Wiederholung deffelben Thema's efelte mid halb an. Gemis, ich brachte einen verdriefiliden Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt batte. Bei unserer Antunft stand bereits ber Tifc reinlich und ordentlich gebedt, binreichender Wein aufgestellt; wir febten und und blieben allein, abne Bebienung nothig zu haben. Als es aber boch zulest an Wein gebrach. rief einer nach ber Magb; allein figtt berfelben trat ein Madchen berein, von ungemeiner, und menn man sie in ibrer Umgebung fab, non unglaublicher Schonbeit. - "Mas verlangt ihr? fagte fie, nachbem fie auf eine freundliche Weife guten Abend gehoten: bie Dagd ift frant und ju Bette. Rann ich euch bienen?" - Es fehlt an Bein, fagte ber Wenn bu und ein paar Flafchen bolteft, fo ware es fehr bubid. - Thu' es, Gretchen, fagte ber andere; es ift ja nur ein Ragensprung. - ,, Marum nicht!" verfette fie, nahm ein paar leere Flafden vom Tifch und eilte fort. Ihre Geftalt mar von ber Radfebbe faft noch zierlicher. Das Baubchen faß fo nett mifibem Reinen Ropfe, ben ein fchlanter Sale ger anmuebig mit Deden und Schulteen verband.

Mies an ibr foten andericfen, und man Jounte bir. gangen Gefint um fo rubiger folgen, ale Die Anfeenerkandelt wicht-mehr durch die stillen treuen Anden unbiben Mebliden Dunb allein angegagen und gafeffeld munde. Ich machte ben Gefallen Wormarfe; bas fie bas Kind in ber Macht allein ausfahden; fie ladten mid and, und ich mar balb getriftet, als fie foon wiebertamt benn ber Schenkwirth wobnte. ner iber bie Ctuefe. - Gete bich bafar auch qui und, fagte ber eine. Gie that ed, aber leiber fam: fie nicht neben mich. Gie trant ein Glas aus anice. Gefundbeit und entfernte fich balb, indem fie uns weth, nicht hat lange beifammen qu bleiben und aberhaupt wicht for kent zu werdens benn die Mustew wolle ofch oben gu Bette legen. Ed war nicht ihre Mutter; fondent bie unferer Wirthe.

Die Seftalt: biefes Mobaeus verfolgte mich von bemilligenblist an auf allen Wegen und Stegen; est war der einfe die den den Wegen und Stegen; est war der einfe die den den den Wegen und ba ich einen Wormarb sie im haufe zusehen webersinden konnte, wir stam date dass zusehen webersinden konte, wir stam einer den der dass in die Stenen date dalb andgespürt worste faß; und so konnte ich während des langen protestantischen Weterstenkes mich wohl fatt an ihr sehen. Wet im here studiehen gedraute ich mich nicht sie anzureden, noch wender sie zu degleiten und war schon felig, wenn stenliger sie zu degleiten und war schon seing, wenn stenliger sie zu degleiten und war schon seing, wenn stenliger sie zu degleiten und war schon seing gemütt zu hab demonte und gegen einen Gruß gemütt zu haben schlen. Doch ich sollte das Glick mich ihr zu

nihern nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, bessen poetischer Secretär ich geworden war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschriebene Brief sep wirklich an das Franenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung auf daußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort darauf erfolgen musse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schaltische Gesellschaft ließ mich durch Pplades auf d inständigste ersuchen, allen meinen Wis auszubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stuck recht zierlich und volltommen werde.

3n Soffmung meine Schone wiederzuseben, machte ich mich fogleich an's Werf, und bachte mir nun alles was mir bochft moblgefällig fenn wurde, wenn Gretchen es mir fchriebe. 3d glaubte alles fo aus ibrer Gestalt, ibrem Wesen, ibrer Art, ibrem Sinn berausgeschrieben zu haben, bas ich mich bes Bun= foes nicht enthalten konnte, es mochte wirklich fo fenn, und mich in Entguden verlor, nur gu benten. bas etwas Aehnliches vonihr an mich fonnte gerichtet werben. So mpftificirte ich mich felbit, inbem ich meinte einen andern gum Beften zu baben, und es, follte mir daraus noch manche Frende und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals gemabnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und febite nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von ben jungen Leuten ju Saufe; Gretchen faß am Genfter und fpann; bie Mutter ging ab und 1. Der junge Menfch verlangte, beff ich's ibm porTefen foute; ich that es, und las nicht ohne Ruhrung, indem ich über bas Blatt weg nach dem fconen Rinbe binfchielte, und da ich eine gewiffe Unruhe ihres Befens, eine leichte Rothe ihrer Bangen gu bemerfen glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, - was ich von ihr ju vernehmen munichte. Der Bets ter, ber mich oft burch Lobeserhebungen unterbroden hatte, ersuchte mich gulegt um einige Abande= rungen. Sie betrafen einige Stellen, die freflich mehr auf Gretchens Buftand, ale auf ben jenes Krauenximmere paften, bas von gutem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt befannt und angefeben Nachbem der junge Mann mir die gemunich= ten Menderungen articulirt und ein Schreibzeug berbeigeholt hatte, fich aber wegen eines Geschafts auf turge Beit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbant Hinter bem großen Sifche figeir, und probirte bie gu machenden Beranderungen auf ber großen, fast ben gangen Effc einnehmenden Schieferplatte, mit einem Griffel, ber ftete im Fenfter tag, weil man auf biefer Steinflache oft rechnete, fich mancherlei notirte, ja bie Gebenden und Rommenden fich foggr Notigen baburch mittheilten.

Ich hatte eine Zeit lang Verschiedenes geschrieben und wieder ausgeloscht, als ich ungeduldig ausrief: es will nicht gehen! — "Desto besser! fagte das liebe Madchen, mit einem gesetzen Lone; ich wünschte, es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen Hand vom

Commenden, auf, und gu mir am ben Sifch terebend bielt fie mir mit viel Perkand unbfreerendlich-: Leit eine Strafpredigt. "Die Gache fcheine ein mufouldigen Schert; es ist ein Schert, aber nicht wufoulbig. 3th habe foon mohrere Falle erlebt ... wo unfeve jungan Beute wagen eines folden Frewels fer goofe Berlegenheit tamen." - Bas foll ich aber thun? verfofte ich: ber Bufef ift gefchrieben, und fie speriaffen fic denne, daß ich ihn umanbern merbe. -"Blauben Gie mir, verfeste fie, und anbern ifen nicht um; ja, nehmen Sie ihn zuwid, freden Sie jihn ein, geben Gie fort jund fuchen bie Gache burch ihren Freund in's Gloiche ju bringen. Ich will auch ein Birtchen mit brein reben; benn, feben Sie, fo ein grmes Mabden als ich bin, und abigin= inig vourdiefen Bermanbten , die june nichts Bofes thum, aber boch oft um ber Luft tanb bes Bewinns willen, manded Wagshallige vormehmen, ich habe -widerfanden und ben erften Brief nicht abgefcheie: ben, wie man non mir verlangte; fie haben ihn mit perfellter hand copiet, and fo migen fie and, wenn es nicht andere ift, mit diefem thun. Und Gie, ein junger Mann aud gntem Saufe, wohlhebenb, unchhangig, warum wollen Gie fich gum Bertzeng in einer Sache gebranchen laffen, aus ber gemiß hichte Gutes and vielleicht manches Unangendune für Sie entferingen tann?"- 3ch mar gladich fie in einer Folge reben ju boren :- benn fonft. gab fie unt wenige Barte in bas Gefprich. Meine Reignes

wache unglaubtich, ich war nicht herr von mie felest, und erwiederten. Ich bier formadhängig nicht alb Wie glauben, und wach hiss nur wohlhabend zu fepn, da ruter bad Röfelichste fehle, mad ich wünstendürkten:

Sie hatte mein Conacht ber metifden Geiftel vor · fid bingerogen and last of half lant; gar half and anmuthig. "Dies ift reift bibfid, fagte fie, inbem fie bei einer Mrt mafber Bointe, inne biett; mar Schabe, daß es nicht zu einem wahren Gebnauch bedimme ift." - Das wire freilich febr wimichensworth, tief ich aud: wie ghidlich mitte ber feen, der von einem Midden, bus er nnenbiid liebt, eine folde Berfichenmeg ihrer Meigung erhielte! -"Ed gebort freilich viel bagu, verfeste fie, und bach · wied manches: moglich:" - Bum Brifpiel, ficht to fort, weder jemann ber Gie fennt, findet, vereurt sind anbetet, Ihmen ein foldes Blatt vorlegte, und fie rocht deingend, rocht berglich und freundlich bate, tres mirben Sie than ? - Ich fcob ihr bad Wlatt maber bin, das fie fchon wieder mir gugefchaben hatte. Sie lachelte, befann-fich einen Angenbligt, nahm bie Feber und groterfdpieb. Ich knante mich nicht vor Entwicker, frang auf und wollte fie eine: armen. - "Dicht tiffen! fagte fie: bas ift fo was Bemeines; aber lieben wenn's möglich ift." 3ch batte bad-Blatt zu mir genommen nab eingeftedt. Riemand foll es erhalten, fante ich, and bie Enche ift abgethan! Gie haben mich gereitet. - "Runt vollenden Sie die Rettung, rief fie and; und eilen fort, ehe die andern kommen, und Sie in Pein und Werlegenheit gerathen." Ich konnte mich nicht von ihr lodreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Sanden meine Nechte nahm und lie-bevoll drudte. Die Thranen waren mir nicht weit: "ich glaubte ihre Angen feucht zu sehen; ich dructe mein Gesicht auf ihre Hande und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Berwirrung befunden.

Die erften Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen burdaus eine geiftige Bendung. Die Ratur fceint zu wollen, bag ein Gefchlecht in bem andern bas Gute und Schone finnlich gemabr werde. Und fo mar auch mir burch ben Aublic biefes Maddens, burd meine Reigunggu ihr, eine neue Belt bes Schonen und Bortrefflichen aufgegangen. 36 las meine poetifche Eviftel bundertmal burd, be-· fcaute die Unterfdrift, tufte fie, brudte fie an mein Berg und freute mich biefes liebenswurdigen Belennt: niffes. Je mehr fic abermein Entzudensteigerte, befto . weher that es mir, fie nicht unmittelbar besuchen, fie nicht wieder feben und fprechen zu tonnen: denn ich fürchtete bie Bormurfe ber Bettern und ihre Bubring: lichteit. Den gnten Dylades, ber die Sache vermit: teln fonnte, mußte ich nicht angutreffen. 3ch machte mich baber ben nachften Sonntag auf nach Mieber: rab, wohin jene Gefellen gewöhnlich ju geben pflegten, und fand fie auch mirtlich. Gehr verwundert war ich jedoch, ba fie mir, anstatt verbrießlich und fremb

Examb in thus, mit frohem Gelichte entgegen bamen. Der innafte befanhers war febr freundlich. nahm mich bei ber Sand und fagte: "Ihr habt und neulid einen idelmifden Streid gefrielt, und mir maren auf euch necht bofe; bach bet und euer Ente meiden und bas Entwenden ber poetifchen Epiftel and einen auten Gebenten gebrocht, ber und vielleicht foult miemald eufgesausen mare. Bur Werfebnung endact the und bente bewirthen, und dabei fout the erfabren, med es benn ik, waranf mix und etwes cinbilden, und mas ench gewis anch Frende machen wird." Diese Anrede fatte mich in nicht geringe Berlegenheit; benn ich hatte ungefähr fo viel Gelb bei mir, um mir felbft und einem Fremnte ctmes au Gute au thus: aber eine Befellichaft, und bofonders eine folde, die nicht immer aur rechten Zeit. ihre Grangen fand, ju gaftiren, was ich feinesmens eingerichtet; ja biefer Antrag vermunberte mich um to mehr, als fie fonft burchand fehr ehrenvoll barauf bielten, begieber nur feine Beche bezahlte. Gie lachelten über meine Berlegenheit, und ber jungere enbr fort: "Last und erft in ber Lanbe fiben und dann follt ibr des Beitre erfahren." Bir fagen. und er fagte: "Ald ibe die Liebedevistel neulich mitgenommen hattet, fprachen wir die gange Sache nach einmal burch und machten die Betrachtung, baf mir fo gang umfout, andern gum Berbrus und uns gur Befahr, aus bloger leibiger Schabenfreube, euer Zalent mißbranchen, da wir es doch zu unfer aller Novtheil benuten tonnten. Seht, ich habe bier eine Bestellung auf ein Sochzeitgebicht, fo wie auf einen Leichencarmen. Das zweite muß gleich fertig fenn, bas erfte bat noch acht Tage Beit. Mogt ibr fie maden, welches Euch ein Leichtes ift, fo tractirt ibr und amermal, und wir bleiben auf lange Beit euer Schuldner." - Diefer Borfdlag gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte fcon von Jugend auf bie Gelegenheitsgedichte, beren bamals in jeber Bode mebrere circulirten, ja befondere bei anfebn= licen Verbeirathungen dutendweise zum Borschein Tamen, mit einem gewiffen Reib betrachtet, weil ich folde Dinge eben fo gut, ja noch beffer zu machen glaubte. Dun ward mir bie Gelegenbeit angeboten. mich zu zeigen, und besonders mich gebruckt zu feben. Ich erwied mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit ben Berfonalien, mit ben Berbaltniffen ber Ramilie befannt; ich ging etwas abseite, machte meinen Entwurf und führte einige Stropben aus. Da ich mich jedoch wieder jur Gefellichaft begab, und der Bein nicht geschont wurde, fo fing bad Bebicht an zu ftoden, und ich tonnte es biefen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis Morgen Abend Beit, fagten fie, und wir wollen end nur gefteben. bas Sonorgr. welches wir fur bas Leichencarmen erhalten, reicht bin, und morgen noch einen luftigen Miend ju verfchaffen. Rommt ju und: benn es ift Fillig, bağ Gretchen auch mit genieße, die und eigent= lich auf diefen Einfall gebracht bat." - Meine

Freude, war unfäglich. Auf dem Heimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlafengehn nieder und den andern Morgen sehr sauber in's Reine. Der Lag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so fand ich mich wieder in der kleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf diefe Beife immer in nabere Berbindung tam, waren nicht eigentlich gemeine, aber boch gewöhnliche Menichen. Ibre Thatigfeit mar lobensmurbig, und ich borte ibnen mit Bergnugen ju, wenn sie von den vielfaden Mitteln und Begen fprachen, wie man fich etwas erwerben tonne: auch erzählten fie am liebsten von gegenwärtig febr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hatten als arme handlungsbiener fic ihren Vatronen nothwendig gemacht, und waren endlich zu ihren Schwiegerschnen erhoben worden: noch andere batten einen fleinen Kram mit Sowefelfaben und bergleichen fo erweitert und verebelt, baß fie nun als reiche Rauf: und Sandels: manner ericbienen. Befondere follte jungen Leuten, bie gut auf ben Beinen maren, bas Beilaufer = unb Matlerbandwort und die Uebernahme von allerlei Auftragen und Beforgungen für unbehülfliche Boblhabenbe burchaus ernabrend und einträglich fenn. Wir alle borten bas gern, und jeber buntte fich etwas, wenn er fich in dem Augenblick vorstellte, baß

fur ihm felbft fo viel vonhandon fen, nicht: niere: um in ber Bett fortjufommen, fonbern fogar ein außerorbentliches Gild ju machen. Momant febna fdien bief Gefprach ernflither ju ficheen, ale Dylabes , ber swiett geftand, bag er ein Midchen anfecordentlich liebe und fich wirklich mit ihr vereprocen bobe. Die Bermögenemmftanbe feiner Ettern litten es nicht, bag er unf Alabemien gehe; en bate fich aber einer febr fchnen Sandfdrift; bes Mochmens und ber neuern Sprachen befleifigt, und wolle mun, in Beffening auf jenes baneliche Gtac, fein Weig-Richtes verfuden. Die Betterm lobten ifte besbafb, si fie gleich das frühreitige Wesfneichen au ein Mabden nicht billigen wollten, und feben bingu, fie mußten the gwar får einen braven und gerten Juen: gen anertennen, hielten ihn aber weber für thatig noch file unternehment gemag, etwas Auferorbeutliches gu leiften! Jubem er mun, gu feinen Mechtfertigung, umftånblich andeinneberfebte, was er fic in leiften getraue und wie er ob augufangen gebente, fo wurden die übrigen auch angereigt, und icher fing nun an ju ergablen, was er: fcon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er gurüngelegt und mas er gunachft vor fich febe. Die Rribe fam gulobt an mich. Ich follte nun and meine Bebeneweise und Anskäten barkellen, und indem ich mich besann, fagte Pplabes: "Das einzige behalte ich mir vor, bamit wie nicht gar ju furt fonthum; bag'er bie anfern Bortheble feiner Lage nicht mit in Anred:

nursy bringe. Er mag und lieber ein Mahrchen englichen, wie er ad anfangen wiede, wenn er in diesem Angenblick, so wir wir, ganz auf fich seitellt wiere."

Gretden , die bie biefen Angenblick fortnefpon: new batte, hand auf und feste fich wie gewöhnlich and Enbe bed Difches. Wir batten fcon einige Sinfiben gebeert, und ich fing met bem beften humer meine bovothetifde Sebensgeschichte jut ergabien au. Bundebenft alfe empfehle ich mich end, fugte ich, . doch ihr mir die Aunbichaft erbaltet, welche mir auautweifen for ben Wefane gemacht bebt. Wenn ihr mir nach und nach ben Berbienft ber fanmelichen -Gelegenheitsgebichte zuwendet, und wir ihn utat Dios venichmanfen, fo will ich ichon zu etwas fummen. Alebann: maßt ihr mir nicht übel nebmen, menn ich auch in ouer handwerf pfufde. ich ihnen benn verengablie, mas ich mir aus ihren Boidiftiaungen gementt hatte, und ju welchen ich mich allenfalle fabig bielt. Ein jeder batte verber fein Berbiend an Gelbe angeschlagen, und ich erfuchte fie , innin auch ju Fortigung meines Ctats bebillichiam fenn. Goetden batte alles Bisberige febr aufmerbfam mit angehört, und zwar in ber Stellang . die fie fehr gut tleibete, fie mochte nun anhoren ober frechen. Sie faste mit beiben Sanden ibre abereinunder gefchagenen Arme und legte fie auf ben Rand bes Lifches. So tonnte fie lange fiben, shneretwas Anderes ale ben Ropf zu bewegen, weldes niemals chne Anlas ober Bedeutung gefcab. Sie hatte mandmal ein Wortden mit eingefprochen und über biefes und jenes, wenn wir in unfern Ginrichtungen ftodten, nachgeholfen; bann mar fie aber wieder ftill nud rubig wie gewöhnlich. 3ch ließ fie nicht aus ben Augen, und bagich meinen Plan nicht ohne Bezug auf fie gebacht und ausgesprochen, fann man fich leicht benten, und bie Reigung zu ibr geb bem was ich fagte, einen Anfchein von Babrbeit und Doglichfeit, bas ich mich felbit einen Augen: blid taufchte, mich fo abgefondert und hulflos bachte, wie mein Mabrchen mich vorausfeste, und mich babei in ber Ausficht fie zu befiten bocht gluctlich Pplades hatte feine Confession mit der Sei= füblte. rath geenbigt, und bei une andern war nun auch bie Krage, ob wir es in unfern Planen fo weitgebracht Ich zweifle ganz und gar nicht baran, fagte ich: benn eigentlich ift einem jeben von und eine Frau nothig, um das im Saufe ju bewahren und une im Gangen genießen zu laffen, mas wir von außen auf eine fo munderliche Beife ausammenftoppein. 3ch machte bie Schilberung bon einer Sattin, wie ich fie munichte, und es mußte feltfam jugegangen fenu, wenn fie nicht Gretchens vollfommnes Chenbilb gemefen mare.

Das Leichencarmen war verzehrt, bas Sochzeitgebicht ftand nun auch wohlthatig in ber Nabe; ich überwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Befannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen por den Meinigen zu verbergen. Das liebe Madden gu feben und neben ibr gu fevn, mar nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Befens. Jene hatten fich eben fo an mich gewöhnt, und wir waren fast taglich ausammen, ale wenn es nicht anders fenn tonnte. Ovlades batte indeffen feine Soone auch in bas Saus gebracht, und biefes Daar verlebte manchen Abend mit und. Gie als Brautiente, obgleich noch febr im Reime, verbargen boch nicht ibre Bartlichfeit; Gretchens Betragen gegen mid war nur gefdidt, mid in Entfernung gu balten. Sie gab niemanden bie Sand, auch nicht mir: fie litt feine Berührung; nur feste fie fic mandmal neben mich, befonders wenn ich fcrieb ober vorlas, und bann legte fie mir vertraulich ben Arm auf die Schulter, fab mir ins Buch oder auf's Blatt: wollte ich mir aber eine abnliche Freibeit ge= gen fie berausnehmen, fo wich fie und tam fobald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft diefe Stel= lung, fo wie alle ibre Geften und Bewegungen febr einformig waren, aber immer gleich geborig, fcon und reigend. Allein jene Bertraulichfeit babe ich fle gegen niemanden weiter ausüben feben.

Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir und in das Höchster Marktschiff sesten, die barin eingepadten seltsamen Passasiere beobachteten und und baid mit diesem bald mit jenem, wie und Lust oder

Dentowille trieb, fibernbaft und nothift einefocken. Bu Sooft fifegen wir aus, wo ju gleicher Beit' bas Marttidiff wer Ratus eintraf. 3m ciarne Galt bafe fund mem eine gut befeste Tafel, wo bie befferen ber Waf - und Wofthvenben mit einanber fpeif'ten und alebann jeber feine gabet weiter fortfeger: benn beibe Schiffe gingen wieber guent. Wier fußren bann febremal nach eingen ommenem Wittand: effent hinauf nach Frantfurt und hatten in febr großer Gefetfcaft bie wollfeilfte Daffesfahrt gemacht, bie teur miglio mar. Einmal batte ich and mit Gretdene Bettern biefen Bug unternemmen, gie am Mifdin Soof fic ein innger Mann 18 mis gefellte. Bereinus alter ale wer febn, medite. Tenesammten ihn und er lieft fich mir borftellen. Er hatte in feinem Wefen etwas febr Gefälliges, ohne fowft ausgegeichnet ju feyn. Bon Maing horanfgetonnuen fuhrer inn mit und wach frantfurt partie, und untethielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche bas innere Studimelen , bie Meniter und Stellen beinefen, worin er mir gang wohl unterrichtet febien. Wie wir und tremuten, empfahl er fich mir unt fügte hinan: er munfebe, bakich ent von ibm benten moce, weil er fich gelegentlich meiner Empfeblung zu erfrenen boffe. Ich isubte nicht mas er bannit fienen wollte, aber bie Wettern Marten mich nach einigen Lagen auf; fle fprachen Outes von ibm nub educh: ten mid um ein Bornsort bei meinem Grofonter. in iest eben eine mittlere Stelle offen fer, an melschen diese Franch gern gelaugen möchte. Ich oder scheichen die anfauge, weil ich mich niemale in der gbeichen Dinge gemischt hatte; allein sie sestem nie sestem nie sestem nie sestem nie sestem die den fie sestem nie sestem die dem den dem seine manchen dem eine beim seine bei sei dichen Wemtervergebungen, welche leiber oft als Gundenfachen betrucket werden, die Worfprache der Soudenfachen betrucket werden, die Worfprache der Soudenfachen der einen Anne nicht dem Arthung geweisen. Ich war soweit hetrangenunfen, unr mir and einigen Einstelluss anzumaßen. Despulbisbertund ich, weinen Freunden zu lieb, welche sich auf alle Weise sir eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schächternheit eines Entels, und übernahm er, ein Wittschreiben das mir eingehündigt munde, zu übervechünt.

Eines Sonntage nach Tische, als der Großnater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der herbst herannahte, und ich ihm allenthalben be-hulflich zu sepu suchte, rückte ich nach einigem Jögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Wenn er Verdienst und sonst ein guted Zeugniß hat, so will ich ihm um seinet= und desnetwillen gunftig sepn." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Beithatte ich bemerkt, bas Boebchen

nicht mehr fpann, und fic bagegen mit Raben be fcaftigte und zwar mit febr feiner Arbeit, welches mich um fo mehr wunderte, ba die Lage fcon ab: genommen batten und ber Winter beranfam. bacte barüber nicht weiter nach, nur beunrubigte es mich, daß ich fie einige Mal bes Morgens nicht wie fonk zu Saufe fand, und ohne Bubringlichkeit nicht erfahren tonnte, wo fie bingegangen fev. Doch follte ich eines Tages fehr munberlich überrafct Meine Somefter, bie fich ju einem Balle porbereitete, bat mich ihr bei einer Galanterie: Sandlerin fogenannte italienifche Blumen zu bolen. Sie wurden in Rioftern gemacht, waren flein und niedlich. Morten besonders, Zwergröslein und ber gleichen fielen gar icon und naturlich aus. 3ch that ibr die Liebe und ging in ben Laben, in welchem ich fcon ofter mit ihr gewesen war. Raum war ich bineingetreten und batte die Eigenthumerin begruft, als ich im Genfter ein Frauenzimmer figen fab, bas mir unter einem Spigenhaubchen gar jung und bubfc, und unter einer feibnen Mantille febr wohl gebaut ichien. 3ch tonnte leicht an ihr eine Sebulfin ertennen, benn fie war beschäftigt, Band und Rebern auf ein Sutchen ju fteden. Die Pughandlerin zeigte mir den langen Raften mit einzelnen mannichfaltigen Blumen vor; ich befab fie, und blidte, inbem ich mablte, wieber nach bem Frauengimmerchen im Genfter: aber wie groß war mein Erftaunen, als ich eine unglaubliche Nebnlichfeit mit

Gretchen gewahr murbe, ja julest mich überzeugen . unufte, es fen Gretden felbft. Auch blieb mir fein Bweifel ubrig, als fie mir mit ben Angen wintte und ein Beiden gab, bas ich unfre Befanntichaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bablen und Bermerfen bie Dubhandlerin in Bergweiflung, mebr ale ein Frauenzimmer felbft batte toun tonnen. Ich hatte wirklich feine Babl, benn ich mar auf's außerfte vermirrt, und jugleich liebte ich mein Baubern, weil es mich in ber nabe bes Rinbes bielt, beffen Maste mich verbroß, und bas mir boch in biefer Maste reizenber vortam als jemals. Endlich mochte bie Puthanblerin alle Bedulb verlieren, und fucte mir eigenbandig einen ganzen Dappenfaften voll Blumen aus, ben ich meiner Schwefter vorftel-Leu und fie felbft follte mablen laffen. Go murbe ich jum gaden gleichsam binausgetrieben, inbem fie ben Raften burch ibr Mabden vorausichicte.

Rann war ich ju Saufe angetommen, als mein Bater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es feb nun ganz gewiß, daß der Erzherzog Joseph zum tömischen König gemählt und gefrönt werden folle: Ein so höchst bedeutendes Ereigniß muffe man nicht mivorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und ftaunend an sich vorbei gehen laffen. Er wolle baber die Wahl: und Krönungediarien der beiden lehten Krönungen mit mir durchgehen, nicht weniger die lehten Wahltapitulationen, um aledann zu bewerten, was für neue Bedingungen man im gegen-

mantigen Kalle birmufagen werbe. Die Bigwiere war ben anfaeldlagen, und wir befdultigten, und bei grunnen Rag bamitt bie tief fin the Maibt, fenbesfer mie bas habiche Manchen, bald in ibremt eiten Baustleibe, balb in ibrem neuen Coffune, fmenter amifden : ben bochen Gewenklaben bed beiligen wimischen Belche bin und wieder fematte. Eine biefen. Abend war es wumbalich fle au feben. und ich durchmachte eine febr unrubige Macht. Dan aoftrace Studium murbe ben aubern Lien eiftig forteeffest, sind mir gegen Albend machte ichied moglide micime Bicone an befinden, die ich wieder in ibrem gembin: lichen Saudlieibe fent. Sie ladelte, lubem fie mich aufab, wher ich getraute michinicht von ben aubern eines: su ermabnen. Alebie gente Befell: ichaft wieder enbig anfammenfaß siffing fie au und fagte: "Ed ift unbillig. bas ihr unferm Greunde nicht verfrennet was in biefen Sagen von und: befoloffen worben." Sie fuhr barauf fortamerichlen, das nach unfrer neulichen Unterhaltung, mo die Rebe war, wie ein jeber fich in ber Belt wolle geltenb machon , and under ibnen jut Gprache gefomman, auf melde Art ein meibliches Melen feine Lalente und Arbeiten feinern amb feine, Beit: vortheilfaft ammenben tonne. Darauf haber ber Better verge: ficinaen, fie folle es bei einer Busmawerin verfumen, bie jest eben eine Gebulfin brauche. Man fer mit der Kran einig geworden. fie gebe tiglich fo viele Stunden bin, werbe gut gelebnt; nur miffe

So bort, um des Amsandes willen. fich au einem ces apoffen Minput brouremen. ben fie aber jedengeit gut reductions, meil er an ihrem übrigen Leben und Mas fem fich gar nicht ichiden molle. Durch biele Erita: rung mar ichquar becubint, nur wollte ad mix nicht racht gelagen, bas biblibe Rint in einem bilimetlichen Linken, mich am element date aut: miffen, inn bie nebeute Welt gelenentlich ihnen Sammelplut hatte. Dos tieb ich mir uniches merten , und facte meine eifer-Skintine Sorge int Stiffen bei mir ju verarbeitent. Biemm gonnte min ber fungere Wetten nicht fange Beit, der elebald mieber mit bem Auftres zweinen Gelegenbeitelgebicht bewestnat, mie bie Laufabakien ernablte und fonleich verlangte, bis ich mich mut Ctfindung sand Dissofition bed Gebichtes aufchafen mochtel Er bette fiben einfae Dai iber bie Behanding einer foschen Aufrabe mit mir gefrandene und mic ich in folden Rällen febr nebfelig war, gar leicht: von mir erlangt, das ich ihm; was un diefen Dingen webmisch ift; nenftindlich auslagter ihm einen Benriffinen ben Sade nab nind mie eigman und fremban Anbeiten beefer Mirt; ald Beifinele bemuste. Dargunge Menfch wat in guter Ropfi, ofe girich ohne Smul von poetifder Moer, aund nun ning er fo febr inid Cinzelne und wollkows wallem Medanfilmft haben, bafrich mit ber Remerkung lauf ward: Sieht es both and, alstwaltet ibrimir jus bunb: wert greifen nudemir die Rundsbaft entrichen. -"Ich will es nicht laugnen, sagte jener lächelnh:

benn ich thue ench baburch feinen Schaben. Die lange wird's mabren, fo gebt ibr auf bie Mabemie. und bis dabin last mich noch immer etwas bei euch profitiren." - heralich gern, verfeste ich, und munterteibn auf, felbft eine Diepofition ju maden, ein Golbenmaß nach bem Charafter bes Gegenftan= bes an wablen, und was etwa fonft noch notbig fchei= nen mochte. Er ging mit Ernft an bie Sache; aber es wollte nicht gluden. Ich mußte gulest immer baran fo viel umidreiben, bas ich es leichter und beffer von vorn berein felbst geleiftet batte. Diefes Lehren und Lernen jedoch, biefes Mittheilen, diefe Bedfelarbeit gab und eine gute Unterbaltung ; Gretden nabm Theil baran und batte manden artigen Ginfall, fo bag wir alle vergnugt, ja man barf fagen, gludlich maren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Busmacherin: Abende famen wir gewöhnlich aufammen, und unfre Bufriedenheit warb felbft baburch nicht geftort, bag es mit ben Bestellungen ju Gelegenheitsgebichten enblich nicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden wir es, baß und eine einmal mit Protest gurudtam, weil es bem Befteller nicht gefiel. Inbeg trofteten wir und, well wir es gerade fur unfere befte Arbeit bielten. und jenen für einen ichlechten Renner ertlaren burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veranlagte nunmehr fingirte Aufgaben, bei beren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterfielten, aber freilich, ba fie nichts einbrachten, unfre fleinen Gelage viel mäßiger einricht ten mußten.

Mit jenem großen ftagterechtlichen Gegenstande. ber Bahl und Rronung eines romifchen Ronigs, wollte es nun immer mehr Ernft werben. fånalich auf Augeburg im Detober 1763 ausgeschriebene fürfürstliche Collegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und fowohl ju Ende biefes Jahrs als au Anfang des folgenden regten fich die Borbereitun= gen, welche diefes wichtige Geschäft einleiten follten. Den Anfang machte ein von und noch nie gefebener Eine unferer Ranglepperfonen gu Pferbe, von vier gleichfalls berittenen Erompetern begleitet und von einer gufwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitlaufiges Gbict, das und von bem Bevorstehenden benachrichtigte, und ben Burgern ein geziemendes und ben Umftanden angemeffenes Betragen einscharfte. Bei Rath murben große Ueber: legungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, fo zeigte fich der Reichsquartiermeifter vom Erbmarfcall abgefendet, um die Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem herfommen anzuord: nen und gu bezeichnen. Unfer Saus lag im fur= pfalzischen Sprengel, und wir hatten und einer neuen, obgleich erfrenlichen Ginquartierung gu verfeben. Der mittlere Stod, welchen ehmals Graf Thorane inne gehabt, murbe einem furpfälzischen Cavalier eingeraumt, und da Baron von Konigethal,

Advudergischer Geschäftetunger, ben oberen Stod eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Beit der Franzosen zusammengebrangt. Dieses diente mir zu einem neuen Normand außer dem Haufe zu seine, und die meiste Beit des Laggs auf der Strafe zuzubringen, um das was dfrustlich zu seben war, in's Auge zu fassen.

Rachdem und die vorhergegangene Beränderung und Ginrichtung ber Simmer auf dem Rathbaufe febendwerth gefchienen, nachbem bie Anfunft ber Gefandten eines nach dem andern und ihre exfle folenne Gefammtauffahrt ben 6ten Rebrugr ftatt gefunden, fo bemunderten wir nacher die Ankunft ber teiferlichen Commifferien und beren Auffahrt, ebenfalls auf den Romer, melde mit großem Pomy geschah. Die wurdige Perfonlichteit des Fürsten von Lichtenftein machte einen guten Ginbrud: boch wellten Renner behaupten, die prächtigen Livreen feven fcon einmal bei einer andern Belegenbeit gebraucht worden, und auch biefe Babl und Kronung werde fdwerlich an Glang jener von Rerl bem Giebeuten aleich tommen. Bir jungern ließen und bas gefallen mas wir vor Amgen batten, und bauchte alles fehr gut und mandes feste und in Erftannen.

Der Wahlconvent war endlich auf den sten Marg anberaumt. Nun fam die Stadt durch neue formlichteiten in Bewegung, und die wechselseitigen Geremonielbesuche der Gefandten hielten und immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpaffen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemersten sollten, um zu hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aussaufertigen, wordber sich wein Water und herr von Königsthal, theils zu unserer tlebung theils zu eigner Notiz, beseebet hatten: Und wirklich gereichte mir dieß zu besondrem Wortheil, indem ich über das Aeußerliche so ziemilch ein lebendiges Wahls und Krönungsdiazrium vorstellen konnte.

Die Perfonlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht baben, waren zunächst die des Kurmainzischen ersten Bot= ichafters, Baron von Erthat, nachmaligen Rurfürften. Obne irgend etwas Anffallendes in der Ge= Statt au baben, wollte er mir in feinem fcmargen, mit Sviben befehten Talar immer gar mobigefallen. Der zwevte Botichafter, Baron von Groidlag, mar ein moblgebauter, im Meußern bequem aber bochft anftanbig fich betragenber Weltmann. Er machte überhaupt einen sehr behaglichen Eindruck. Efterbare, ber Bobmifche Gefandte, mar nicht groß aber wohlgebaut, lebhaft und jugleich vornehm an= flundig, ohne Stols und Ralte. 3ch hatte eine be= fondere Reigung ju ibm, meil er mich an den Marfdall won Broglio erinnerte. Doch verschwand ge= wiffermaßen die Geftalt und Burbe diefer trefflichen Versonen über bem Borurtbeil, bas man für ben Brandenburgischen Gesandten. Baron von Plotho. gefaßt batte. Diefer Mann, ber burch eine gemiffe. Goethe's Berte. XXIV. 28b.

Sparlichteit, sowohl in eigner Rleibung, als in Livreen und Equipagen fic andzeichnete, war vom flebenidhrigen Rriege ber als diplomatifder Selb berühmt, hatte zu Regensburg den Notarius April. ber ihm die gegen feinen Ronig ergangene Achts= erflarung von einigen Beugen begleitet ju infinutren gebachte, mit ber latonifchen Gegenrebe: Bas! Er infinuiren? die Treppe hinantergeworfen oder merfen laffen. Das erfte glaubten mir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem fleinen, gedrung= nen, mit schmarzen Feueraugen bin und wieder bli= denben Manne gar wohl gutrauten. Aller Augen waren auf ibn gerichtet, befonders wo er ausstieg. Es entftand jederzeit eine Art von frobem Bifcheln, und wenig fehlte, daß man ihn applaudirt, Vivat ober Bravo zugernfen hatte. Go boch ftand ber Ronig, und alles was ibm mit Leib und Seele ergeben mar, in ber Gunft ber Menge, unter ber fic außer ben Frantfurtern icon Deutiche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Lust: weil alles was vorging, es mochte senn von welcher Urt es wollte, doch immer eine gewisse Dentung verbarg, irgend ein innres Verhältniß anzeigte, und solche symbolische Ceremonien das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verschattete dentsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darstellten; andrerseits aber konnte ich mir ein geheimes Mißfallen nicht verbergen, wenn ich

nun zu hause die innern Verhandlungen zum Behuf meines Vaters absorieben und dabei bemerken muß=
te, daß hier mehrere Gewalten einander gegenüber standen, die sich das Gleichgewicht hielten, und nur in so fern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu beschränken gedachten; daß jederman sich nur in so fern seines Einstusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hosste. Ja man war dießmal noch aufmerksamer als sonst, weil man sich vor Joseph dem Zwepten, vor seiner Hestigkeit und seinen vermuthelichen Planen zu fürchten ansing.

Bei meinem Großvater und ben übrigen Rathe: verwandten, deren Saufer ich ju besuchen pflegte, war es auch feine gute Beit; benn fie hatten fo viel mit Ginholen ber vornehmen Gafte, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Gefdenten ju thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im Sangen wie im Einzelnen fich immer zu wehren, zu widerftehn und ju protestiren, weil bei folden Belegenheitenihm jederman etwas abzwacen oder aufburden will, und ihm wenige von benen die er anspricht, beifteben ober ju Bulfe tommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, mas ich in ber Lerener'= fcen Chronif von abnlichen Borfallen bei abnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung ber Gebulb und Ausbauer jener auten Rathemanner, gelefen hatte. Mander Berbruß entspringt auch baber, baf fic

die Stadt nach und nach mit nöthigen und unndthisgen Personen ansüllt. Vergebend werden die Hofe von Seiten der Stadt an die Vorschriften der freislich veralteten goldnen Bulle erinnert. Richt allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standeds und andre Personen, die and Neugier oder zu Privatzweden hefankommen, stehen unter Protection, und die Frage: wer eigentslich einquartiert wird und wer selbst sich eine Bohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Setümmel wächst, und selbst diesenigen die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten has ben, fangen an sich undehaglich zu fühlen.

Gelbft wir jungen Leute, die wir das affes wohl mit angeben tonnten, fanben boch immer nicht genug Befriedigung für unfere Augen, für unfere Ginbilbungefraft. Die Spanifchen Mantelfleiber, bie grofen Rederbute ber Gefandten und bie und ba noch einf: ges andere gaben wohl ein acht alterthumliches Unfeben; manches dagegen war wieder fo balb nen ober gang modern, baß überall nur ein buntes unbeftiebigenbes, ofter fogar gefchmadlofes Wefen hervor: Sebr gludlich machte es und baber, ju vernehmen, daß wegen ber Berreife bes Raifers und bed fünftigen Ronigs große Unftalten gemacht mirben, daß bie Aurfdrftlichen Collegialhandlungen, bei welchen die lebte Bablcavitulation zum Grunde lag, eifrig vorwarts gingen, und bag der Bahltag auf ben 27ften Mary festgesett fen. Run marb an die

Herbeischaffung ber Reichsinsignien von Rurnberg und Aachen gebacht, und man erwartete jundost ben Einzug bes Aurfürsten von Mainz, mabrend mit feiner Gesaubtschaft bie Irrungen wegen ber Quartiere immer fortbauerten.

Indessen betrieb ich meine Kangellistenarbeit gu Sause fehr lebhaft, und wurde dabei freilich manscherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei der neuen Capitulation beruchsichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Sar viele solcher Bemerkungen und Wunsche wurden jedoch bei Seite gesschoben; vieles blied wie est gewesen war: gleichswohl exhielten die Monenten die hundigsten Berescherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs aum Prhiudia gereichen solle.

Sehr vielen und gefährlichen Geschäften mußtesich inbessen das Neichomarschallamt meterziehen, die Masse der Fremden wuche, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Ueber die Gräuzen der verschiedenen Aursurstlichen Bezirke war man nicht-einig. Der Magistrat wollte von den Burgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpslichtet schienen, Ind so gab es, dei Lag und dei Nacht, stundlich Beschwerden, Recurse, Streit und Misbelligkeiten.

Der Einzug bes Aurfürsten von Maing erfolgte ben 21 ften Marg. hier fing nun bad Kanonisen an,

benn id thue end baburd feinen Saeben. Die lange wird's mabren, so gebt ihr auf die Afabemie, und bis dabin last mid noch immer etwes bei ench profitiren." - herzlich gern, verfeste ich, und munterte ibn auf, felbft eine Diebontion zu machen. ein Golbenmas nach bem Charafter bes Gegenftan: bes zu wählen, und was etwa fonft noch nothig fchei= nen mochte. Er ging mit Ernft an bie Sache; aber es wollte nicht gluden. 3d mußte gulest immer baran fo viel umfdreiben, bag ich es leichter und beffer von vorn berein felbst geleiftet batte. Diefes Rebren und Lernen jedoch, biefes Mittheilen, biefe Bechfelarbeit gab und eine gute fluterbaltung; Gretden nabm Cheil baran und batte manden artigen Einfall, fo bağ wir alle vergnugt, ja man barf fagen, gludlich maren. Sie arbeitete bes Lage bei ber Dubmaderin; Abende tamen wir gewöhnlich zu: fammen, und unfre Bufriedenheit ward felbit baburd nicht geftort, bag es mit ben Beftellungen au Gelegenheitsgebichten enblich nicht recht mehr fortwollte. Somerglich jedoch empfanden wir es, bag und eine einmal mit Protest gurudtam, weil es bem Befteller nicht gefiel. Indeß trofteten wir und, weil wir es gerade fur unfere befte Arbeit bielten. und jenen far einen ichlecten Renner erflaren burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veranlagte nunmehr fingirte Aufgaben, bei beren Auflösing wir und awar noch immer gut genug unterBielten, aber freilich, da fie nichts ein:

brachten, unfre ffrinen Gelage viel mafiger einricht ten mußten.

Mit jenem großen ftaatbrechtlichen Gegenstande, ber Babl und Rronung eines romifden Ronigs, wollte es nun immer mehr Ernft werben. fanglich auf Augeburg im Detober 1763 ausgefchriebene furfürstliche Collegialtag mard nun nach Frankfurt verlegt, und fowohl ju Ende biefes Jahrs als au Anfang bes folgenden regten fic bie Borbereitun= gen, welche biefes wichtige Gefchaft einleiten follten. Den Anfang machte ein von und noch nie gefebener Aufzug. Eine unferer Ranglepperfonen gu Pferbe, von vier gleichfalls berittenen Erompetern begleitet und von einer Kuswache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitlaufiges Gbict, bas und von bem Bevorstehenden benachrichtigte, und den Burgern ein gegiemendes und den Umftanden angemeffenes Betragen einschärfte. Bei Rath murben große Ueber: legungen gepflogen, und es bauerte nicht lange, fo zeigte fich ber Reichsquartiermeifter vom Erbmarfcall abgesendet, um die Wohnungen ber Gefandten und ihred Gefolges nach altem hertommen anguord: nen und gu bezeichnen. Unfer Saus lag im furpfälzischen Sprengel, und wir hatten und einer neuen, obgleich erfrenlichen Ginquartierung gu versehen. Der mittlere Stod, welchen ehmals Graf Thorane inne gehabt, murde einem furpfalgischen Cavalier eingeraumt, und da Baron von Konigethal, Admbergischer Geschäfteniger, ben sheren Stod eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als jur Beit ber Franzosen zusammengebrängt. Dieses biente mir zu einem neuen Normand außer bem haufe zu sene, und die meiste Beit bes Lages auf der Strafe zuzuhringen, um das nas dffentlich zu seben war, in's Auge zu faffen.

Nachbem und die vorbergegangene Beranberung und Ginrichtung ber Bimmer auf dem Rathbaufe febendwerth geschienen, nachbem die Anfunft ber Gesandten eines nach dem andern und ihre exfix folenne Gefammtauffahrt ben 6ten Rebruar ftatt gefunden. fo bemunderten mir nachber bie Anfunft der tailerlichen Commissarien und deren Auffahrt. ebenfalls auf ben Romer, melde mit großem Domy geschah. Die wurdige Verschulichkeit des Fürsten uon Lichtenftein machte einen guten Ginbrud; bod maliten Kenner bebaupten, die prächtigen Lipreen feven fcon einmal bei einer andern Gelegenbeit gebraucht worden, und auch biefe Babl und Rronung werde fowerlich an Glanz jener von Rexl bem Giebenten gleich tommen. Bir jungern ließen uns bas gefallen mas wir vor Augen batten, nus bauchte alles febr gut und mandes feste und in Erstaunen.

Der Wahlconvent war enblich auf ben 3ten Marg anberaumt. Nun fam bie Stadt durch neue Formlichteiten in Bewegung, und die wechfelseitigen Geremonielbesuche ber Gefandten hielten und immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpaffen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemerten sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aussatz auszusertigen, wordber sich mein Water und Herr von Königsthal, theils zu unserer tlebung theils zu eigner Notiz, berebet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besondrem Vortheil, indem ich über das Aeußerliche so ziemlich ein lebendiges Wahl = und Krönungsdiarinn vorstellen konnte.

Die Perfontichkeiten der Abgeordmeten, welche auf mich einen bleibenden Gindrud gemacht baben. maren aunachst bie bes Kurmainzischen ersten Bot= icaftere, Baron von Erthat, nachmaligen Rur= fürften. Obne irgend etwas Auffallendes in ber Ge= statt zu baben mollte er mir in feinem fdwarzen, mit Griben befebten Talar immer gar mobigefallen. Der zwepte Botichafter, Baron von Grofchlag, war ein moblgebanter, im Meußern bequem aber bochft anftanbig fich betragender Beltmann. Er machte überhaupt einen fehr behaglichen Gindruck. Efterban, ber Bobmifche Gefandte, mar nicht groß aber wohlgebaut, lebhaft und jugleich vornehm anftanbig, ohne Stolz und Ralte. 36 hatte eine be= fondere Reigung ju ibm, weil er mith an ben Marfcall non Broglio erinnerte. Doch verfcwand ge= wiffermaßen die Geftalt und Burde biefer trefflichen Versonen über dem Borurtheil, bas man für den Brandenburgifden Gefandten Baron von Plotho, gefaßt batte. Diefer Mann, ber burch eine gemiffe

Sparlichfeit, sowohl in eigner Rleibung, als in Livreen und Equipagen fic auszeichnete, war vom flebenidbrigen Rriege ber als diplomatifder Seld berubmt, batte ju Regensburg ben Rotarius April, ber ihm die gegen feinen Ronig ergangene Achte= erflarung von einigen Beugen begleitet zu infinutren gebachte, mit ber latonifden Gegenrebe: Bas! Er infinuiren? die Treppe hinantergeworfen oder wer= fen laffen. Das erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch dem fleinen, gedrung= nen, mit fcmargen Feueraugen bin und wieder bli= denden Manne gar mobl gutrauten. Aller Augen maren auf ihn gerichtet, befonders mp er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Bifcheln, und wenig fehlte, bag man ihn applaudirt, Nivat oder Bravo jugerufen batte. Go boch ftand ber Ronig, und alles mas ihm mit Leib und Seele ergeben mar, in ber Gunft ber Menge, unter ber fic außer ben grantfurtern icon Deutiche aus allen Gegenden befauben.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Lust: weil alles was vorging, es mochte sen von welcher Urt es wollte, boch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein innres Berhältniß anzeigte, und solche symbolische Ceremonien das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verschättete deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darstellten; andrerseits aber konnte ich mir ein geheimes Mißfallen nicht verbergen, wenn ich

nun zu hause die innern Verhandlungen zum Behuf meines Vaters abschreiben und dabei bemerken mußte, daß hier mehrere Gewalten einander gegenüber standen, die sich bas Gleichgewicht hielten, und nur in so fern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu beschränten gedachten; daß jederman sich nur in so fern seines Einsusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine Unabhängigkeit mehr zu sichen hoffte. Ja man war dießmal noch ausmertsamer als sonst, weil man sich vor Joseph dem Zwepten, vor seiner Hestigkeit und seinen vermuthelichen Planen zu fürchten ansing.

Bei meinem Großvater und den übrigen Rathsverwandten, deren Sauser ich zu besuchen pflegte, war es auch leine gute Zeit; denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gaste, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im Ganzen wie im Einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehn und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm jederman etwas abzwacken oder aufbürden will, und ihm wenige von denen die er anspricht, beistehen oder zu Husse fommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersner's schen Chronit von ahnlichen Borfällen bei ahnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener guten Nathsmänner, gelesen hatte.

Mancher Berbruß entfpringt auch baber, baf fic

die Stadt nach und nach mit nothigen und unnothisgen Personen anfüllt. Vergebens werden die Hofe von Seiten der Stadt an die Vorschriften der Freilich veralbeten goldnen Bulle erinnert. Richt allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Vegleiter, sondern manche Standes und andre Versonen, die and Neugier oder zu Privatzweden hefankommen, stehen unter Protection, und die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Setümmiel wächst, und selbst diejenigen die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich undehaglich zu fühlen.

Gelbft wir jungen Leute, die wir das alfes mobl mit anfeben tonnten, fanben boch immer nicht genug Befriedigung fur unfere Augen, fur unfere Ginbilbungdfraft. Die Spanifden Mantelfleiber, bie grofen Rederbute der Gefandten und bie und ba noch einf: ges andere gaben wohl ein acht alterthumliches Anfeben: manches dagegen war wieder fo balb nen ober gang modern, daß überall nur ein buntes unbeftiebigenbes, ofter fogar gefcmadlofes Wefen hervor: trat. Gehr gludlich machte es und baber, ju vernehmen, dag wegen ber Berreife bes Raifers und bes fünftigen Ronigs große Anftalten gemacht wurben, daß die Aurfdrftlichen Collegialhandlungen, bei welchen bie lebte Bablcapitulation gum Grunde lag, eifrig vorwarts gingen, und bag ber Babitag auf ben 27ften Mary festgefest fev. Run ward an die

Herbeischaffung ber Reichsinsignien von Rurnberg und Aachen gedacht, und man erwartete junichst ben Einzug bes Aurfürsten von Mainz, während mit feiner Gesaubtschaft die Irrungen wegen ber Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Kangelistenarbeit ju Saufe sehr lebhaft, und wurde babei freilich manscherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei der neuen Capitulation beruchfichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Bunfche wurden jedoch bei Seite gesichven; vieles blied wie est gewesen war: gleichswohl erhielten die Monenten die bundigsten Bersicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Prhiudig gereichen solle.

Sehr vielen und gefährlichen Geschäften mußte sind indessen das Reichomanschallamt unterziehen, die Masse der Fremden wuche, es wurde immer schwieriger sie unterzudringen. Ueber die Gräuzen der verschiedenen Aursürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Burgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpsichtet schienen, Ind so gab ed, dei Tag und dei Nacht, stündlich Beschwerden, Recurse, Streit und Misselligkeiten.

Der Einzug bes Kurfürsten von Mainz erfoigte ben 21 ften Marz. hier fing nun bad Kanonisen an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werben follten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien
war diese Festlichkeit: benn alle die Männer, die
wir dieber auftreten saben, waren, so hoch sie auch
standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber
erschien ein Souveran, ein selbstständiger Fürst, der
Erste nach dem Raiser, von einem großen, seiner
würdigen Sesolge eingeführt und begleitet. Won
dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches
zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzutommen gedächte, und zwar bei einer
Gelegenheit, die niemand leicht errathen sollte.

Un bemfelben Tage namlich tam Lavater, auf feinem Rudwege von Berlin nach Saufe begriffen, durch Krantfurt, und fab diefe Keverlichteit mit an. Db nun gleich folde weltliche Meuferlichkeiten für ibn nicht ben minbesten Werth batten, fo mochte boch biefer Bug mit feiner Dracht und allem Beiwesen deutlich in feine febr lebhafte Ginbildungstraft fic eingebrudt baben: benn nach mehreren Jahren, ale mir biefer vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Varapbrafe, ich glaube ber Offenbarung Sanct Johannis, mittheilte, fand ich den Ginzug bes Antidrift Schritt por Schritt, Beftalt vor Geftalt. Umftand vor Umftand, bem Einzug bes Aurfürsten von Main; in Krantfurt nachgebilbet, bergeftalt bag fogar die Quaften an ben Ropfen ber Isabellpferbe nicht fehlten. Es wird fic mehr bavon fagen laffen, wenn ich jur Evoche jener mun:

į#

derlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen dem Anschauen und Sesuhl naher zu bringen glaubte, wenn man sie völlig in's Moderne travestirte, und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es sey nun gemeiner oder vornehmer, ein Sewand umhinge. Wie diese Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls tunftig die Rede seyn; doch bemerke ich hier soviel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nacheiserer wohl nicht getrieben worden, indem einer derselben die heiligen drep Könige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so modern schilderte, daß die Kürsten und herren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir lassen also für dießmal den Aursürsten Emmerich Joseph so zu fagen incognito im Compostell eintressen, und wenden und zu Gretchen, die ich, eben als die Boltsmenge sich verlief, von Pplades und seiner Schonen begleitet (denn diese brep schiemen nunt unzertrennlich zu sepn) im Getümmel ersblickte. Wir hatten und kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zussammen zubringen wollten, und ich fand mich bei Beiten ein. Die gewöhnliche Gesellschaft war beissammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie denn dem einen dieß, dem andern jenes am meisten ausgesallen war. "Eure Reden, sagte Gretchen zulest, machen mich fast noch

verworrner ale bie Begebenbeiten biefer Lage felbit. Was ich gesehen, fann ich nicht zusammenreimen, und niddte von mandent gar ju gern wiffen, wie es fich verbalt." Ich verfette, bag es mir ein :leich: tes fen, ihr biefen Dienft ju erzeigen. Sie folle nur fagen, wofur fie fich eigentlich intereffire. Dies that fie, nub indem ich ihr einiged erflaren wollte, fand fich's, daß es beffer mare in iber Orbnung au verfahren. Ich veralich nicht unschieflich biefe Reverlichteiten und Kunctionen mit-einem Schaufviel, wo ber Borbang nach Belieben beruntergelaffen murbe. inbeffen die Schaufpieler fortipielten, bann merbe er wieder aufgezogen und ber Bufchaner tonne an jenen Berbandlungen einigermaßen wieber Ebeil : neb= Beil ich nun febr redfelig war, wenn man mich gewähren ließ, fo ergablte ich alles von Anfang an bis auf ben beutigen Cag, in ber beften Orbnung, und verfaumte nicht, um meinen Bortran an--foanlider gu maden, mid bes vorbanbenen Griffels und ber großen Schieferplatte zu bebienen. burd einige Fragen und Rechtbabereuen ber anbern wenig geftort, brachte ich meinen Bortrag zu allge: meiner Bufriebenbeit ante Enbe, inbem mich Gretden burd ihre fortgefeste Aufmertfamfeit bodlich ermuntert hatte. Sie banfte mir gulestund bemei: bete, nach ihrem Musbrud, alle biejenigen, bie von ben Sachen biefer Welt unterrichtet fewen und wife: ten wie biefes und jenes augehe und was es an be-Deuten habe. Sie wünschte fich ein Runde gu fepn,

ŗ.

und mußte mit vieler Freundlichfeit anguertennen, Daß fie mir foon manche Belehrung foulbig gewor-"Benn ich ein Anabe mare, fagte fie, fo mollten wir auf Universitaten gufammen etwas rechtes Das Gefprach marb in ber Art fortgeführt, fie feste fich bestimmt vor, Unterricht im Grangofiften ju nehmen, beffen Unerläßlichfeit fie im Laben ber Pughandlerin wohl gewahr worben. 3ch fragte fie, warum fie nicht mehr bortbin gebe: benn in der letten Beit, ba ich bes Abende nicht viel abkommen tonnte, war ich mandmal bei Tage, ibr ju Gefallen, am Laben vorbei gegangen, um fie nur einen Augenblid ju feben. Gie erflatte mir, baß fie in biefer unmhigen Beit fich bort nicht batte ausfeben wollen. Befanbe fic bie Stadt wieber in ibrem worigen Buftunde, fo bente fie auch wieber hinzugehen.

Nun warvon bem udcht bevorstehenben Wahltag bie Aebe. Was und wie es vorgehe, mußte ich weitläusig zu erzählen, und meine Demonstration burch umfändliche Zeichnungen auf der Anfel zummterschaft, wie ich denn den Raum des Conslave mit seinen Altäuen, Ahronen, Sessen und Sihen wölliommen gegenwärtig hatte. — Wirschieben zu rechter Zeit und mit fonderlichem Wohlbebagen.

Denn einem jungen Paare, bas von ber Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, tann nichts zu einer schinern Vereinigung gereichen, als wenn bas Madchen lehrbegierig und ber Jünglinglehrhaft ift. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Berhältniß. Sie erblickt in ihm den Schipfer ihres geistigen Dasepns, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Jufall, oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirtung ist so sie, daß wir und nicht wundern dursen, wenn seit dem alten und neuen Abalard, aus einem solchen Jusammentressen zweper Wesen, die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glud als Unglud entsprungen sind.

Gleich ben nachften Tag war große Bewegung in ber Stabt, megen ber Bifiten und Gegenvifiten, welche nunmehr mit bem arbiten Ceremoniel abgeftattet murben. Bas mich aber als einen Krantfurter Burger befonders intereffirte und ju vielen Betrachtungen veranlaßte, war die Ablegung bes Siderbeiteeibes, ben ber Rath, bas Militar, bie Burgerfcaft, nicht etwa durch Reprafentauten, fonbern perfonlich und in Maffe leifteten: erft auf bem großen Romerfaale der Magistrat und die Stabsofficiere, bann auf bem großen Plate, bem Romerberg, die fammtliche Burgericaft nach ihren verschiebenen Graben, Abftufungen und Quartieren, und aulest bas übrige Militar. hier tonnte man bas gange Gemeinwefen mit Ginem Blid überfcauen, verfammelt gu bem ehrenvollen 3med, bem haupt und ben Gliebern bes Reichs Sicherheit, und bei bem bevorftebenden großen Werte unverbrudliche Rube angugeloben. Nun waren auch Aur-Arier und Aur-Köln in Person angesommen. Am Borabend des Wahls tags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihre Gasse eingesperrt, und der Frankfurter Burger dunkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen. Keverlichkeit bleiben dark.

Bisher war alles noch ziemlich mobern hergegangen: bie bochften und hoben Personen bewegten fic nur in Rutichen bin und wieder; nun aber follten . wir fie, nach uralter Beife, gu Pferbe feben. Bulauf und bas Gebrange mar außerorbentlich. wußte mich in bem Romer, ben ich, wie eine Maus ben beimifchen Rornboben, genau tannte, fo lange perumjufchmiegen, bis ich an ben Saupteingang gelangte, por welchem bie Rurfürften und Gefanbten, bie guerft in Practfutiden berangefahren und fic oben verfammelt hatten, nunmehr gu Pferbe fteigen Die ftattlichken, wohlzugerittenen Roffe waren mit reich gestickten Walbrappen überhangen und auf alle Beife gefdmudt. Rurfurft Emmerich Joseph, ein iconer behaglicher Mann, nahm fic au Pferbe gut aus. Der beiben anbern erinnere ich mich weniger, ale nur überhaupt, bag une biefe rothen mit hermelin ausgeschlagenen gurftenman: tel, die wir fonft nur auf Gemablben gu feben ge= wohnt waren, unter freiem himmel febr romantifc Much bie Bolichafter ber abwesenben vortamen. weltlichen Rurfurften in ihren golbstoffnen, mit

Gold überstidten, mit goldnen Spihentressen reich besehten Spanischen Aleidern thaten unsern Augen wohl; besonders wehten die großen Federn von den alterthümlich ausgelrempten Hüten auf's prächtighe. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die lurzen modernen Beintleider, die weißseidenen Strümpse und modischen Schuhe. Wir hätten Halbstiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen ober dergleichen gewünsicht, um nur ein etwas consequenteres Colum zu erblicken.

Im Betragen unterschieb sich auch hier der Sefandte von Plotho wieder vor allen andern. Erzeigte
sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen
Geremonie nicht sonderlichen Respect zu haben.
Denn als sein Bordermann, ein altlicher Herr, sich
nicht sogleich auf's Pferd schwingen konnte, und er
deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten
mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein
Pferd auch vorgesührt wurde, auf welches er sich
denn sehr behend hinausschwang und von uns abermals als ein wurdiger Abgesandter Friedrichs des
Zwerten bewundert wurde.

Nun war für uns der Borhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gefucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequem-lichkeit als Luft. Die Wählenden hatten sich in's Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Eeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüber-legung vertraten, Nach langem harren, Drängen

und Wogen vernahm benn guleft bas Bolt ben Naanen Josephs bes 3wepten, ber jum romifchen Konig ausgerufen wurde.

Der Judrang der Fremben in die Stadt warb nun immer ftarker. Alles fuhr und ging in Galas kleidern, so daß man zulest nur die ganz goldenen Anzuge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in heusenstamm, einem gräflich Schonbornischen Schlosse, angelangt und wurden dort herkommlich begrüßt und willsommen geheißen; die Stadt aber seprete diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sammtlicher Religionen, durch hochamter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des Te-Deum, durch unablässiges Kanoairen.

Hatte man alle biese öffentlichen Teperlichteiten won Anfang bis hierher als ein überlegtes Aunstwert angesehen, so wurde man nicht viel baran auszuschen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte fingen bie öffentlichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Bahl, die Personen an Burde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuseht auch ein vorbereitetes gefastes Auge in Werwirrung gerieth.

Der Einzug bes Aurfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungsfraft eines vorzüglichen Mannes die Aufunft

verworener ale die Begebmheiten diefer Tage felbft, Was ich gefeben, fann ich nicht zusammenreimen, und niddte von mandem gar ju geen wiffen, wie es fich verbalt." Ich verfette, bag es mir ein leichtes fev, ihr biefen Dienft zu erzeigen. Sie folle nur fagen, wofür fie fich eigentlich intereffire. Dieß that fie, und indem ich ihr einiges erflaren wollte, fand fic's, daß es beffer ware in iber Orbnung an verfahren. Ich veralich nicht unschiedlich biefe Reverlichfeiten und Aunstionen mit einem Schaufviel, mo ber Borhang nach Belieben beruntergelaffen murbe, inbeffen die Schauspieler fortspielten, bann werbe er wieber aufgezogen und ber Bufchaner fonne an jenen Berbandlungen einigermaßen wieber Theil : meh= men. Beil ich nun fehr redfelig war, wenn man mich gewähren ließ, fo exablte ich alles von Anfang an bis auf ben beutigen Zag, in ber beften Drbnung, und verfaumte nicht, um meinen Bortrag anfoanlicher gumachen, mich bes vorhandenen Griffels und ber großen Schieferplatte gu bebienen. burch einige Fragen und Mechthaberegen beranbern menia geftort, brachte ich meinen Bortrag ju allge: meiner Bufriebenbeit ante Enbe, inbem mich Gretchen burch ihre fortgefeste Aufmertfamteit binlich ermuntert hatte. Sie bantte mir gulestund benei: bete, nach frem Ausbrud, alle biejenigen, bie von ben Sachen biefer Welt unterrichtet fewen und wife: ten wie biefes und jenes angehe und was es an be-Deuten habe. Sie winschte fich ein Ruche zu fenn,

und wußte mit vieler Freundlichfeit anmertennen, .baß fie mir icon manche Belehrung iculbig gewor-"Benn ich ein Anabe mare, fagte fie, fo mollten wir auf Univerfitaten gufammen etwas rechtes Das Gefprach , ward in ber Art fortgefubrt, fie feste fich bestimmt vor, Unterricht im Grangofiften ju nehmen, deffen Unerläulichfeit fie im Laben ber Dushandlerin wohl gemahr worben. Ich fragte fie, warum fie nicht mehr bortbin gebe: benn in ber letten Beit, ba ich bes Abende nicht viel abtommen tonnte, war ich mandmal bei Cage, ibr ju Gefallen, um Laben vorbei gegangen, um fie nur einen Augenblid gu feben. Gie ertlatte mir, baß fie in biefer unruhigen Beit fic bort nicht batte ausfeben wollen. Wefande fich bie Stadt wieder in ibrem worinen Buftanbe, fo bente fie auch wieber binguaeben.

Nun warvon dem nachft bevorstehenben Wahltag die Rede. Was und wie es vorgehe, wuste ich weitläusig zu erzählen, und meine Demonstration durch umfändliche Zeichnungen auf der Dafel zummeterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sessen und Siden wöllsommen gegerwätzig hatte. — Wirschieden zu zechter Zeit und mit fonderlichem Wohlbebagen.

Benn einem jungen Paare, bas von ber Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn bas Madchen lehrbegierig und ber Jünglinglehrhaft ift. Es entsteht baraus ein so grundliches als angenehmes Berhältniß. Sie erblidt in ihm den Schipfer ihres geistigen Dasenns, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zufall, oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirtung ist so füß, daß wir und nicht wundern durfen, wenn seit dem alten und neuen Abalard, aus einem solchen Zusammentreffen zwerer Wesen, die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glud als Unglud entsprungen sind.

Gleich ben nachsten Tag war große Bewegung in ber Stadt, wegen ber Bifiten und Gegenvifiten, welche nunmehr mit bem größten Ceremoniel abgeftattet murben. Bas mich aber als einen Frantfurter Burger befonbere intereffirte und zu vielen Betrachtungen veranlaßte, war die Ablegung bes Sicherbeitseibes, ben ber Rath, bas Militar, die Burgerfcaft, nicht etwa durch Reprafentauten, fondern perfonlich und in Maffe leifteten: erft auf bem großen Romerfagle ber Magistrat und bie Stabsofficiere, bann auf dem großen Plate, bem Romerberg, die fammtliche Burgerichaft nach ihren verschiebenen Graden, Abstufungen und Quartieren, und gulest bas übrige Militar. hier tonnte man bas gange Semeinwefen mit Ginem Blid überfdauen, verfammelt ju bem ehrenvollen Smed, bem Saupt und ben Gliebern bes Reichs Sicherheit, und bei bem bevorftebenden großen Berte unverbruchliche Rube angugeloben. Nun waren auch Aur-Arier und Aur-Köln in Petson angesommen. Am Borabend des Wahlstags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschossen, die Juden in ihre Gasse eingesperrt, und der Frankfurter Burger dunkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen. Keverlichteit bleiben dark.

ļ

Bisber mar alles noch ziemlich mobern bergegan= gen: bie bochten und boben Versonen bewegten fic nur in Rutichen bin und wieder; nun aber follten wir fie, nach uralter Beife, zu Pferbe feben. Bulauf und bad Gebrange mar außerorbentlich. wußte mich in bem Romer, ben ich, wie eine Maus ben beimifchen Rornboben, genau fannte, fo lange berumzuschmiegen, bis ich an ben Saupteingang gelangte, por welchem bie Rurfurften und Gefandten, bie guerft in Prachtfutichen berangefahren und fic oben verfammelt hatten, nunmehr ju Pferde fteigen Die stattlichsten, wohlzugerittenen Roffe waren mit reich gestickten Balbrappen überhangen und auf alle Beife geschmudt. Rurfurft Emmerich Joseph, ein iconer behaglicher Mann, nahm fic ju Pferbe gut aus. Der beiben andern erinnere ich mich weniger, ale nur überhaupt, bag une biefe rothen mit hermelin ausgeschlagenen Rurftenman: tel, die wir fonft nur auf Gemablben ju feben ge= wohnt waren, unter freiem himmel febr romantifc vorfamen. Much die Bolichafter ber abmesenben weltlichen Rurfurften in ihren goldstoffnen, mit

Gold überstickten, mit goldnen Spihentressen reich besehten Spanischen Rleidern thaten unsern Augen wohl; besonders wehten die großen Federn von den alterthümlich ausgekrempten Hiten aus's prächtigste. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die kurzen modernen Beinkleider, die weißseidenen Strümpfe und modischen Schuhe. Wir hatten Halbstieslichen, so golden als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewunscht, um nur ein etwas consequenteres Costum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gefandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Bordermann, ein altlicher Herr, sich nicht sogleich auf's Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, die sein Pferd auch vorgesührt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinausschwang und von und abermals als ein wurdiger Abgesandter Friedrichs des Awerten bewundert wurde.

Nun war für uns der Norhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu brangen gefucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequem-lichteit als Luft. Die Wählenden hatten sich in's Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Eeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüber-legung vertraten, Nach langem harren, Drängen

und Wogen vernahm benn guleft bas Boll ben Namen Jofephe bes 3wepten, ber gum romifchen König ausgerufen murbe.

Der Zubrang ber Fremben in die Stabt warb nun immer uarfer. Alles suhr und ging in Galakleidern, so daß man zuleht nur die ganz goldenen Anzuge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in heusenstamm, einem gräflich Schönbornischen Schlosse, angelangt und wurden dort herkömmlich begrüßt und willsommen geheißen; die Stadt aber severte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sammtlicher Religionen, durch hochamter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des Te-Deum, durch unablässiges Kanoairen.

Hatte man alle diese öffentlichen Teperlichteiten von Anfang bis hierher als ein überlegtes Kunstwert angesehen, so wurde man nicht viel daran auszusehengefunden haben. Alles war gut vorbereitet;
sachte fingen die öffentlichen Austritte an und wurben immer bedeutender; die Menschen wuchsen an
Bahl, die Personen an Wirde, ihre Umgebungen
wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem
Tage, so daß zuseht auch ein vorbereitetes gefahtes
Ange in Verwirrung gerieth.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz, welchen andführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungekraft eines vorzüglichen Mannes die Ankunft eines großen geweiffagten Beltherrichers au bebenten. Auch wir maren badurch nicht wenig geblendet morben. Mun aber fpannte fic unfere Ermartung auf's bochfte, als es hieß, ber Raifer und ber funf: tige Ronig naberten fic ber Stadt. In einiger Ent: fernung von Sachsenhaufen mar ein Belt errichtet. in welchem ber gange Magistrat fich aufbielt, um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Berehrung ju bezeigen und bie Stadtichluffel anzubieten. Beis ter binans, auf einer iconen geraumigen Cbene, ftanb ein anbres, ein Prachtgezelt, wohin fich bie fammtlichen Aurfürften und Bablbotichafter gum Empfang ber Majeftaten verfügten, indeffen ihr Gefolge fic ben gangen Weg entlang erftredte, um nach und nach, wie die Reihe an fie tame, fich wieber gegen die Stadt in Bewegung ju fegen und geborig in ben Bug einzutreten. Runmebr fubr ber Raifer bei bem Belt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtevollem Empfange beurlaubten fic bie Rurfürften und Gefandten, um ordnungegemäß bem bochken Berricher ben Beg zu babnen.

Bir andern, die wir in der Stadt geblieben, um diefe Pracht innerhalb ber Mauern und Strapen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felbe hatte geschehen tonnen, waren durch das von der Burgerschaft in den Gassen aufgestellte Spalier, durch den Judrang des Bolts, durch mancherlei dabei vortommende Spase und Unschilchfeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns das Gelaute

der Gloden und der Kanonendonner die unmittelbare Dabe bes herrichers anfunbigten. Bas einem Krankfurter besonders wohlthun mußte, war, baß . bei biefer Gelegenheit, bei ber Gegenwart fo vieler Souverane und ihrer Reprafentanten, die Reicheftadt Krankfurt auch als ein fleiner Souveran erschien: - benn ibr Stallmeifter eroffnete ben Bug, Reitpferde mit Wappenbeden, worauf der weiße Abler im rothen Felde fich gar gut ausnahm, folgten ibm, Bediente und Officianten, Paufer und Trompeter, Deputirte bes Rathe, von Rathebebienten in ber Stabtlivree au Rufe begleitet. hieran foloffen fich bie brev Compagnien ber Burgercavallerie, febr mohl berittens dieselbigen bie wir von Jugend auf bei Einholung bes Geleites und andern offentlichen Gelegen= beiten gefannt hatten. Wir erfreuten und an bem Mitgefühl diefer Ehre und an dem Sunderttaufend= theilden einer Souveranetat, welche gegenwartig in ihrem vollen Glang ericbien. Die vericbiedenen Gefolge des Reichserbmarfcalls und ber von ben fechs weltlichen Anrfürsten abgeordneten Bablgefandten jogen fodann ichrittmeife daber. Reine berfelben bestand-aus weniger benn zwanzig Bedienten und zwei Staatsmagen; bei einigen aus einer noch gro-Bern Angahl. Das Gefolge ber geiftlichen Aurfürften mar nun immer im Steigen; bie Bebienten und Sausofficianten ichienen ungablig, Rur-Rolu und Rur-Trier batten über amangig Staatsmagen, Rur:Maing allein eben fo viel. Die Dienerschaft

zu Pferbe und zu Fuß war durchaus auf's prächtigste gekleidet, die Herren in den Equipagen, geistliche und weltliche, hatten es auch nicht sehlen lassen, reich und ehrwürdig angethan, und geschmuckt mit allen Ordenszeichen, zu erscheinen. Das Gesolg der kaiserlichen Majestät übertraf nunmehr wie billig die übrigen. Die Bereiter, die Handpferde, die Reitzeuge, Schabracen und Decken zogen aller Augen auf sich, und sechzehn sechspännige Galawagen der kaiserlichen Kammerherren, Erheimenräthe, des Oberkammerers, Oberhofmeisters, Oberstallmeisters beschlossen mit großem Prunt dies Abtheilung des Jugs, welche ungeachtet ihrer Pracht und Ausbehrung doch nur der Wortrob sen sollte.

Mun aber concentrirte fich bie Reibe, inbem fic Burbe und Pracht fteigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgemählten Begleitung eigener Saus: bienerschaft, die meisten ju guß, wenige ju Pferde, erfchienen die Bahlbotschafter fo wie die Rurfürften in Perfon, nach auffteigender Ordnung, jeder in einem prachtigen Staatemagen. Ummittelbar bin= ter Rur-Maing funbigten gehn taiferliche Laufer, ein und vierzig Lateven und acht Seibuden bie Da= jeftaten felbft an. Der prachtigfte Staatswagen, auch im Ricen mit einem gangen Spiegelglas verfeben, mit Mahleren, Ladirung, Schnitwert und Bergolbung andgeziert, mit rothem geftidtem Sammt abenher und inmendig bezogen, ließ une gang bequem Raifer und Ronig, bie langft erwunfchten Hàur=

Sianter, in aller ihrer Betrlidfelt betrachten. Man hatte ben Bug einen weiten Umweg geführt, theils aus Rothwenbisteit, banit er fich nur entfuten Tonne, theife um ibn ber großen Menge Menfchen fichtbar in machen. Er war burd Sadfenbaufen, aber bie Bride, bie Kahrgaffe, febann bie Belle binunter gegengen, und werdete fich nach ber innern Stadt burd bie Ratbarinenpfotte, ein ebmallmes Thor, und feit Erweiterung ber Grabt ein offer Durchgang. Sier batte man gladlich bebacht, bag Die außere Gerrlichfeit ber Welt, fett einer Rethe von Jahren, fich immer mehr in bie Sowe und Breite ausgebehnt. Man batte gemeffen und gefanben, baß burch diefen Thorweg, burch welchen fo manther Rinft und Raifer and : und eingetogen, bet jetige taifer: liche Staatowagen, ohne mit feinem Schilpwert und andern Menfertichkeiten anzuftofen, nicht binburdfommen tonne. Man berathichiagte, und gu Vernieidung eines unbequemen Umwegs entfchloß man fich bas Offafter aufanbeben, und eine fanfte Ab: und Auffahrt zu veranstalten. In eben bem Sinne batte man auch alle Wetterbacher ber Laben und Buben in ben Strafen ausgehoben, bamit meber bie Arone, noch ber Abler, noch die Genien Witftes und Schaben nehmen moden.

So sehr wir auch, als dieses tostbare Gefaß mit so tofibarem Inhalt sich und naherte, auf die hohen Personen nusere Augen gerichtet hatten, so tonnten wir doch nicht nutin, unseen Blick auf die heren-Soupe's Werte. XXIV. 20

den Pferbe, bas Gefdirr und beffen Dofament: Somud zu wenben; befonbere aber fielen uns bie wunderlichen, beibe auf ben Pferben figenden, Rut: fder und Borreiter auf. Sie faben wie aus einer anbern Nation, ja wie aus einer anbern Belt, in langen fowars : und gelbfammtnen Roden und Rap: pen mit großen Feberbuichen, nach taiferlicher Soffitte. Dun brangte fich fo viel gufammen, bag man wenig mehr unterscheiben tounte. Die Schweiger: garbe gu beiben Seiten bed Bagens, ber Erbmar: foall bas fachfifche Somert aufwarts in ber rechten Sand haltend, die Relbmaricalle ale Anführer der faiferlichen Garben binter bem Bagen reitenb, bie faiferlichen Ebelfnaben in Maffe und endlich die Satidiergarbe felbit, in idwartfammtnen Klugelroden, alle Rathe reich mit Gold galonirt, barunter rothe Leibrode und leberfarbne Camifole, gleichfalls reich mit Gold befest. Man fam vor lauter Seben, Deuten und Sinweisen gar nicht ju fich felbft, fo daß die nicht minder prächtig gefleibeten Leibgarden ber Rurfürften taum beachtet wurden, ja wir batten und vielleicht von ben genftern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magistrat, ber in funfgebn zwenfpannigen Rutiden ben Bug befolog, und befondere in der letten den Rathefdreiber mit den - Stadtichluffein auf rothfammtenem Riffen batten in Augenschein nehmen wollen. Daß unfere Stadtarenabier : Compagnie bas Enbe beate, bauchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als

Deutsche und als Frankfurter von biesem Sprentag | hoppelt und bochlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo ber Aufzug, wenn er aus bem Dom gurudfam, eben= falls wieber an und vorbei mußte. Des Gottesbien: ftes, ber Mufit, ber Ceremonien und Reverlichtei: ten, ber Anreben und Antworten, ber Bortrage und Worlesungen waren in Rirche, Chor und Conclave fo viel, bis es jur Beschwörung ber Bablcavis tulation fam, bağ wir Beit genug hatten, eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf die Ses fundheit bes alten und jungen herrichers manche Klasche zu leeren. Das Gesprach verlor sich inbes, wie es bei folden Gelegenheiten ju geben pflegt, in die vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Perfonen, welche jener vor der gegenwartigen ben Borgug gaben, menigftens in Abficht auf ein gemif: fes menfoliches Intereffe und einer leibenfcaftlichen Theilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Frang des Erften Ardnung war noch nicht alles fo ausge= macht, wie gegenwartig; ber Friebe mar noch nicht abgeschloffen, Franfreich, Rur : Brandenburg und Rur-Pfalz widersetten fich der Babl; die Eruppen bes funftigen Raifers ftanben bei Seibelberg, wo er fein Sauptquartier hatte, und fast maren bie von Nachen herauftommenben Reichs-Infignien von ben Pfalgern weggenommen worben. Indeffen un= terhandelte man boch, und nahm von betden Geften die Sache nicht auf's ftrengfte. Maria Cherefia

felbft, obpleich int gefogneten Manfinben, Fontant, um bie enblich burchgefeste Arbnung ibres Gemable in Neuson zu feben. Gie traf in Afchaffenburg ein und bekieg eine Zacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Frang, von Beibelberg aus, bentt feiner Gemablin zu begegnen, allein er komme zu frat, fie ist fcon abgefahren. Ungefannt wirft er fich in einen Bleinen Raden, eilt ihr nach, erneicht ihr Schiff, und bas liebande Maar crfreut fic biefer überraschenden Infammeninuft. Das Mahrchen bavon verbreitet fich fogleich, und alle Belt nimmt Ebeil an biefem garts liden mit Rindern reich gefegneten Chepaar, bas feit feiner Merbinbung fo ungertrennlich gemefen, bag fie foon einmat auf einer Reife von Wien nach Florens aufammen an ber Wenetianifchen Grante Quarantane butten muffen. Maria Therefia wird in ber Stadt mit Jubel bewillfammt, fie betritt ben Gafthof aum Romifden Raifer, indeffen auf ber Bornbeimer Seide bes große Belt, jum Empfang ihred Gemabid, errichtet ift. Dort findet fich von den geiftlichen Ausfürften nur Main, allein, von ben Abgeordneten ber mettlichen nur Gachfen, Bohmen und Saunover. Der Einzug beginnt, und mas ihm an Ballflandigfeit und Pracht abgeben mag, erfest reichlich bie Gegenwart einer iconen Krau. Gie ftebt auf bem Balcon bes wohlgelegenen Hauses und begrüßt mit Bivntruf und Sandellatichen ihren Gemahl: das Bolf ftimmte ein, jum größten Enthufiasmus aufgeregt. Da bie Großen nun auch einmal Menichen

find, so bentt fie ber Bürger, wenn er fie liebem will, als Seinedgleichen, und bas fann er am füglichten, wenn er fie als liebende Gatten, als zartliche Ettern, als amfangliche Seschwister, als treue Frennde sich vorstellen durf: Man hatte bamals als les Gute gemanscht und prophezept und heute sahman es erfüllt an dem erfigtbornen Sohne, dem jesderman wegen seiner schonen Jünglingsgestatt geweigt war, und auf den die Welt, dei den hohen Gigenschaften die er antundigte, die größen hosfnungen sehte.

Wir hatten und gang in die Wergangenheit und Jufunft verloren, ale einige bereintretenbe Freunde und wieber in die Gegenwart gurudriefen. waren von benen bie ben Berth einer Renigleit ein= feben, und fich beswegen beeilen fie zuerft zu vertunbigen. Gie wußten auch einen ichbnen menfchlis den Jug biefer hoben Perfonen ju ergablen, bie wir fo eben in bem größten Prunt vorbeigieben gefebn. Es war namlich verabrebet worden, bag unterwege, zwi= iden Seufenftamm und jenem großen Gezeite, Raifer und Konig ben Landgrafen von Darinftadt im Bald antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nabernbe Auft wollte noch einmal ben Beren feben, bem er in friherer Beit fich gewibmet. Beibe mochten fich jenes Lages erinnern, als ber Landgraf bas Becret ber Aurfürften, bas Franzen gum Raifer ermabite, nad heibelberg überbrachte, und bie erhaltenen toft= baren Gefchente mit Bethenrung einer unverbrüchli= den Anhänglichteit erwiederte. Diefe hoben Perfonen standen in einem Tannicht, und der Landgraf,
vor Alter schwach, hielt sich an eine Fichte, um das
Gespräch noch länger fortsehen zu tonnen, das von
beiden Theilen nicht ohne Ruhrung geschah. Der
Plat ward nachter auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal hingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung bes Alten, mit Erwägung bes Reuen hingebracht, als ber Jug abermals, jedoch abgefürzt und zedrängter, vor unfern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das Einzelne naher bevbachten, bemerken und nah für die Jukunft einprägen.

Bon bem Augenblick an war die Stadt in unun= terbrochener Bewegung: benn bis alle und jede, denen es zutommt und von denen es gefordert wird, den hochsten Sauptern ihre Aufwartung gemacht undsich einzeln denselben dargestellt hatten, war des hin; und Wiederziehens tein Ende, und man tonnteden Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz beguem im Einzelnen wiederholen.

Nun tamen auch die Reiche = Insignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Sansbeln fehlen moge, so mußten sie auf freiem gelbe den halben Tag bis in die spate Nacht zubringen, wes gen einer Territorials und Geleitsstreitigteitzwischen Kurs Mainz und ber Stadt. Die lehte gab nach die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den

Schlagbaum, und fomit war die Sache fur diefmal abgethan.

In biefen Tagen tam ich nicht zu mir felbit. Bu Saufe gab es gu foreiben und gu copiren; feben wollte und follte man alles, und fo ging ber Dars au Enbe, beffen zwepte Salfte fur und fo feftreich gemefen mar. Bon bem mas gulebt vorgegangen unb was am Kronungstag zu erwarten fer, batte ich Gretden eine treuliche und ausführliche Belebrung versprocen. Der große Lag nabte beran; ich batte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als mas eigentlich ju fagen fep; ich verarbeitete alles mas mir unter bie Augen und unter bie Ranglepfeber fam. nur gefdwind zu biefem nachften und einzigen Ge= braud. Endlich erreichte ich noch eines Abende giem= lich (pat ihre Bohnung, und that mir icon im vorans nicht menig barauf zu Gute, wie mein biegmaliger Bortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt und felbft, und andern burd une, ein augenblidlicher Anlag mehr Freude als ber entschiedenfte Borfat nicht gewähren 3war fand ich ziemlich diefelbe Gefellichaft, allein es waren einige Unbefannte barunter. Sie festen fich bin ju fpielen; nur Gretchen und ber iungere Better hielten fich ju mir und ber Schieferta= fel. Das liebe Mabden außerte gar anmuthig ihr Behagen, baf fie, als eine Fremde, am Babltage für eine Burgerin gegolten babe, und ihr diefes ein= zige Schausviel zu Theil geworden sev. Sie bantte

den Dferbe, bas Gefdirr und beffen Pofament: Somud ju menden; befonders aber fielen uns bie munderlichen, beibe auf ben Bferben fibenben, Ant: fder und Borreiter auf. Gie faben wie aus einer anbern Ration, ja wie aus einer anbern Belt, in langen fowarg : und gelbfammtnen Roden und Rap: ven mit großen geberbufden, nach taiferlicher Sof-Ette. Dun brangte fich fo viel anfammen, bag man wenig mehr unterscheiben fonnte. Die Schweiger: garbe gu beiben Seiten bes Bagens, ber Erbmar-.foall bas facifice Sowert aufwarts in ber recten Sand haltend, bie Feldmarichalle als Anführer ber faiferlichen Garben binter bem Bagen reitenb, bie Igiferlichen Chelfnaben in Daffe und endlich die Satfdiergarbe felbft, in fdwargfammtnen Klugelroden, que Nathe reich mit Gold galonirt, barunter rothe Leibrode und leberfarbne Camifole, gleichfalls reich mit Golb befest. Man tam por lauter Seben, Deuten und Sinweisen gar nicht zu fich felbit, fo daß die nicht minder prächtig gefleibeten Leibgarden ber Rurfürften taum beachtet wurden, ja wir batten und vielleicht von ben Fenftern gurudgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magiftrat, ber in funf: gebn amerfrannigen Rutiden ben Bug befoloß, und befondere in der letten den Rathefchreiber mit ben Stadtichluffein auf rothfammtenem Riffen batten in Augenschein nehmen wollen. Daß unfere Stadtgrenabier : Compagnie bas Enbe beate, bauchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als

Dentice und als Frankfurter von biefem Ehrentag boppelt und hodlich erbaut.

Bir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo ber Aufgug, wenn er aus bem Dom gurudtam, ebenfalls wieber an une vorbei mußte. Des Gottesbien: ftes, ber Dufit, ber Ceremonien und Reperlichteis ten, ber Unreden und Antworten, ber Bortrage und Borlefungen maren in Rirche, Chor und Conclave fo viel, bis es jur Befdworung ber Bablcapis tulation fam, daß wir Beit genug hatten, eine vortrefflice Collation einzunehmen, und auf bie Ge= . fundheit bes alten und jungen herrichers manche Flasche zu leeren. Das Gesprach verlor fich inbef, wie es bei folden Gelegenheiten ju geben pflegt, in bie vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Versonen, welche jener vor ber gegenwartigen ben Borgug gaben, wenigftens in Abficht auf ein gemiffes menfoliches Intereffe und einer leibenschaftlichen Theilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Franz des Ersten Ardnung war noch nicht alles so ausge= macht, wie gegenwärtig; ber Kriebe war noch nicht abgeschloffen, Frantreich, Rur : Brandenburg und Rur- Pfalz widerfesten fic der Babl: die Ernypen des funftigen Raifere ftanden bei Seibelberg. wo er fein Sauptquartier hatte, und fast maren bie von Aachen berauffommenden Reiche-Jufignien von ben Pfalzern weggenommen worben. Indeffen un= terhandelte man boch, und nahm von betden Geften die Sache nicht auf's strengfte. Maria Theresia

felbft, obgleich in: gefogneten Umffinden, kommt, um die endlich burchgefeste Arbunng ihred Gemable in Perfon gu feben. Gie traf in Afchaffenburg ein und befrieg eine Jacht, um fich nach Frankfurt ju begeben. Frang, von Beibelberg aus, bentt feiner Gemablin su begegnen, allain: er kommet zu fpat, fie ift fcon absefahren. Ungefannt wirft er fich in einen Bleinen Rachen, eilt ihr nach, erneicht ihr Schiff, und bas liebende Maar erfreut fich biefer überraschenden Aufemmenfunft. Das Mabrden bavon verbreitet fich fogleich, und alle Welt nimmt Theil an biefem zarts lichen mit Rindern reich gefegneten Ebevaar, bas feit feiner Merbinbung fo ungertvennlich gemefen, baß fie foon einmet auf einer Reife von Wien nach Florenz aufammen an ber Benetianifchen Grane Quarantane butten muffen. Maria Thereffe wird in ber Stadt mit Indel bewilltommt, fie betritt ben Gafthof jum Romifden Raifer, indeffen auf ber Bornbeimer Seibe bas große Belt. jum Empfang ibred Gemabid, errichtet ift. Dort findet fich von ben geiftlichen Aurfürften nur Mainzallein, von ben Abgeordneten ber meltlichen nur Sachfen, Bohmen und Sannover. Der Einzug beginnt, und mas ibm an Ballftanbig= feit und Dracht abgeben mag, erfest reichlich die Gegemwart einer ichonen Krau. Gie ftebt auf bem Balcon bes moblgelegenen Sauses und begrüßt mit Biontenf und Sanbellatichen ibren Gemabl: bas Boll ftimmte ein, jum größten Enthuffasmus aufgeregt. Da bie Großen nun auch einmal Menfchen

ŧ,

find, so bentt fie ber Bürger, wenn er fie liebem will, als Seinesgleichen, und bas fann er am füg-lichten, wenn er sie als liebends Gatten, als jartsliche Electus, als anhängliche Geschwister, als treue Freunde sich vorstellen durf: Man hatte damals alsies Gute gemünscht und prophezept und heute sahman es erfüllt an dem erfigebornen Sohne, dem jederman wegen seiner schonen Jünglingsgestalt geweigt war, und auf den die Welt, dei den hohen Eigenschaften die er antündigte, die größen hosfmungen sehte.

Wir hatten und gang in bie Bergangenheit und Butunft verloren, ale einige hereintretenbe Freunde und wieder in die Gegenwart gurudriefen. waren von benen bie ben Berth einer Renigfeit ein= feben, und fich befregen beeilen fie zuerft gu ver-Tunbigen. Sie wußten auch einen ichbnen menfchlis den Jug biefer hoben Perfonen ju ergablen, bie wir fo eben in dem größten Prunt vorbeigieben gefebn. Es war namlich verabrebet worden, das unterwegs, zwi= iden Genfenftamm und jenem großen Gezeite, Raifer und Konig ben Landgrafen von Darmftabt im Balb antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nabernbe Fürft wollte noch einmal ben herrn feben, bem er in friherer Beit fich gewidmet. Beibe mochten fich jenes Rages erinnern, als ber Landgraf bus Decret ber Aurfürften, bas Franzen zum Kaiser ermählte, nach Seibelberg überbrachte, und die erhaltenen toft= baren Sefdente mit Bethenrung einer unverbrüchli= chen Anhänglichleit erwiederte. Diese hohen Personen standen in einem Tannicht, und der Landgraf,
vor Alter schwach, hielt sich an eine Sichte, um das Gespräch noch länger fortsehen zu tonnen, das von beiden Theilen nicht ohne Ruhrung geschah. Der Plat ward nachter auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal hingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung bes Alten, mit Erwägung des Reuen hingebracht, als der Jug abermals, jedoch abgefürzt und gedrängter, vor unfern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das Einzelne naher beobachten, bemerken und nas für die Jukunst einprägen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: benn bis alle und jede, denen es gufommt und von denen es gefordert wird, den hochsten Sauptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln benselben dargestellt hatten, war des hing und Wiederziehens tein Ende, und man tonnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz beguem im Einzelnen wiederholen.

Run tamen auch die dieiche Insignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten handeln fehlen moge, so mußten sie auf freiem gelde den halben Tag bis in die spate Nacht zubringen, wes gen einer Territorials und Geleitsstreitigkeit zwischen Aurs Mainz und der Stadt. Die lette gab nach die Rainzischen geleiteten die Insignien bis an den

Schlagbaum, und fomit war die Sache fur diefmal abgethan.

In diefen Tagen tam ich nicht zu mir felbft. Bu Saufe gab es an ichreiben und ju copiren; feben wollte und follte man alles, und fo ging ber Darg au Ende, beffen awente Salfte fur und fo feftreich gemefen mar. Bon bem mas gulest vorgegangen und was am Kronungstag zu erwarten fep, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprocen. Der große Lag nabte beran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als was eigentlich zu fagen fep; ich verarbeitete alles was mir unter die Augen und unter die Ranglepfeber fam, nur gefdwind ju biefem nachften und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abende giem= lich fpåt ihre Bohnung, und that mir fcon im vorans nicht wenig barauf ju Gute, wie mein biesmaliger Bortrag noch viel beffer als der erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern durch und, ein augenblidlicher Anlag mehr Kreube als ber entschiebenfte Borfas nicht gewähren 3war fand ich ziemlich diefelbe Befellichaft, allein es waren einige Unbefannte barunter. festen fic bin ju fpielen; nur Gretchen und ber jungere Better hielten fich ju mir und der Schiefertafel. Das liebe Madden außerte gar anmuthig ihr Behagen, daß fie, ale eine Fremde, am Bahltage für eine Burgerin gegolten habe, und ihr biefes ein= zige Schauspiel zu Theil geworden sep. Sie dantte

mir auf's verbinblichfte, baf ich für fie gn forgent gewußt, und ihr zeither burch Pplades allerlei Ein= laffe mittelft Billette, Anweifungen, Freunde und Farfprache zu verschaffen die Anfmerksamteit gehabt.

Bon den Reiche-Aleinobien borte fie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzehaste Anmerkungen, als sie exsuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Feperlichkeiten des Krönungstages zusehen wärde, und machte sie ausmerkam auf alles was devorstand, und was dessuders von ihrem Plahe genan besbachtet werden konnte.

Go vergaßen wir an bie Zeit zu benten; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich ungkädlicherweise ben hansschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aussehen zu erregen kounte ich nicht in's haus. Ich theilte ihr meine Berlezgenheit mit. "Am Ende, sagte sie, ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt beisammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Sedanten gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Racht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging um Kasse zu kochen, nathdem sie, weil die Lichter auszubrennen brohten, eine große messungene Lampe mit Docht und Del versehen und angezändet herein gebracht hatte.

Det Raffee biente für einige Stunden gur Er=

munterung : nach und nach aber etmattete bas Spiel, ' bas Gefprach ging aud; die Mutter fchlief im grofen Geffel; bie Fremben, von ber Reife mube, niceten ba und boet, Aplabes und feine Schone fagen in einer Ede. Gie batte ibren Rouf auf feine Schulter gelegt und folief; auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen und über am Schiefertifche figend, batte feine Arme bor fich übereinanderges folagen und folief mit aufliegendem Geficte. 36 fat in ber Kenfterede hinter bem Lifche und Gretden neben mir. Bir unterhielten und leife; aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lebnte ibr Ropfden an meine Soulter und mar gleich eingefolummert. Go faß ich nun allein, machend, in der munderlichften Lage, in der auch mich der freundliche Bruber bes Tobes zu beruhigen mußte. Ich folief ein, und als ich wieber erwachte, war es fcon beller Tag. Gretchen ftand vor bem Spiegel und rudte ihr Baudden gurechte; fie mar liebensmurdiger als je, und brudte mir als ich ichied gar berglich die Sande. Ich folich burch einen Umweg nach un= form Saufet benn an ber Seite, nach bem fleinen Birfchgraben gu, hatte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Suchfenfter, nicht ohne Biberfpruch bes Nachbarn, angelegt. Diefe Geite vermieben wir, wenn wir nach Sanfe tommend von ibm nicht bemeret fenn wollten. Meine Mutter, beren Bermittolung und immer ju Gnte fam, batte meine 20: wefenheit des Morgens beim Thee burch ein fruhzeitiges Ansgeben meiner zu befchonigen gesucht, und ich empfand alfo von biefer unschuldigen Racht Teine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im Ganzen genommen machte Diese unendlich mannichfaltige Belt, die mich um= gab, auf mich nur febr einfachen Ginbrud. 36. hatte fein Intereffe als bas Menfere ber Gegenftanbe genau zu bemerten, fein Geschaft als bas mir mein Bater und herr von Konigethal auftrugen, moburd ich freilich ben innern Gang ber Dinge gemabr warb. 36 batte feine Reigung als gu Gretden. und feine andere Abficht als nur alles recht gut an feben und zu faffen, um es mit ihr miederholen und ibr ertlaren zu fonnen. Ja ich beschrieb oft, indem ein folder Bug vorbei ging, diefen Bug halb lant por mir felbit, um mich alles Gingelnen gu verfichern, und biefer Aufmertfamteit und Genanigfeit wegen von meiner Schonen gelobt ju werden; und nur als eine Bugabe betrachtete ich ben Beifall und die An= erfennung ber andern.

Amar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte niemand Zeit sich um andere zu befümmern, und theils wissem auch altere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich gesschicht mich den Leuten bequem darzussellen. Geswöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir volloms

men gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß fepn könne. Ich war meift zu lebhaft ober zu ftill, und schien entweder zudringlich ober stockg, je nachdem die Menschen mich anzogen ober abstießen; und so wurde ich zwar für hoffnungsvoll gehalten, aber dabet für wunderlich erklärt.

Der Kronungstag brach endlich an, ben 5 April 1764; bas Wetter war gunftig und alle Menfchen in Bewegung. Man hatte mir, nebft mehrern Berwandten und Kreunden, in bem Romer felbft, in einer ber obern Etagen, einen guten Dlas angewiefen, mo wir bas Gange volltommen überfeben tonnten. Mit bem frubeften begaben wir und an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in ber Bogelperspective; bie Anstalten, bie wir Tags vorber in nabern Augenichein genommen batten. Da mar ber neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Rufen rechts und linte, in welche ber Doppelabler auf bem Stander, weißen Bein buben unb rothen Bein bruben aus feinen zwei Sonabeln aus-Aufgeschuttet ju einem Saufen lag gießen follte. bort ber Saber, hier ftand bie große Breterhutte, in ber man icon einige Lage ben gangen fetten Ochfen an einem ungehenren Spiege bei Roblenfeuer braten und fcmoren fab. Alle Bugange, bie vom Bomer and babin, und von andern Strafen nach bem Romer führen, maren ju beiben Seiten burd Schranfen und Baden gefidert. Der große Plat fullte fic nach und nach, und das Wogen und Drangen marb

immer ftårfer und bewegter, weil die Menge wo moglich immer nach ber Gegend hinstedte, wo ein neuer Auftritt erstbien, und etwad Bofonderes augefundigt wurde.

Bei alle bem berrichte eine gientliche Stiffe, und als die Sturmglode geläutet wurde, fchien bas genze Bolt von Schauer und Exfaunten ergriffen. Bas nun querft die Aufmertfamteit aller, bie von sben berab ben Dlas überfeben tounten, erregte, war der Bug, in welchem bie Getren von Machen und Mirnberg die Weichelleinweien nach bem Dome brachten. Diefe hatten als Sombbelligthumer ben erften Blas im Bagen eingenommen, und bie Depntirten fagen vor ihnen in anftanbiger Becebeung auf bem Audfis. Dunmehr begeben fich bie brei Rurfürften in den Dom. Ruch licberreichung ber Infignien an Aur:Mein; werben Arone und Schwert fogleich nach bem faiferlichen Quartier gebracht. Die weiteren Unftalten und mancherlei Ceremoniel beschäftigen mittlerweile bie Sauptverfonen so wie bie Bufchquer in ber Rirche, wie wir andern Unterrichteten und mobl benfen founten.

Bornnfem Augen fuhren indeffen die Gefanden auf den Kömer, aus welchem der Baldachin von Unterofficieren in das kaiferliche Quartier getragen wird. Gogleich besteigt der Erbmarschall Graf von Pappendeim sein Pferd; ein fehr schoner schlantgebildeter Herr, den die spanische Kracht, das reiche Wand, der goldne Mantel, der hohe Kederhut und - Die geftrählten fliegenben Saare febr mobl tleideten. Er fest fich in Bewegung, und unter bem Gelaute aller Gloden folgen ibm gu Pferbe bie Befanbten nach bem faiferlichen Quartier in noch großerer Dracht als am Babltage. Dort batte man auch fenn mogen, wie man fic an biefem Tage burdaus ju vervielfältigen munichte. Bir ergeblten einanber indeffen mas bort vorgebe. Run zieht ber Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Be-Hleibung nach bem Mufter ber alten Carolingifden verfertigt. Die Erbamter erhalten bie Reicheinfignien und feben fich bamit zu Pferde. Der Raifer im Ornat, der romifche Ronig im fpanifchen Sabit, besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem diefes geschieht, hat sie und ber vorausgeschrittene unendliche Bug bereits angemelbet.

Das Auge war icon ermudet durch die Menge der reichgekleibeten Dienerschaft und der übrigen Behorden, durch den stattlich einher wandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erdamter und zuleht unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Aathoberren getragenen Valdachin der Raiser in romantischer Aleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht, langsam auf prächtig geschmuckten Pferden einherkowedten, war das Auge nicht mehr sich selbst genng.
Wan hatte gewünscht durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln; aber
die Herrlichkeit zog unaushaltsam vorbei, und den Taum verlaffenen Raum erfüllte fogleich wieder das bereinwogende Wolf.

Nun aber entstand ein neues Gebrange: benn es mußte ein anderer Jugang, von bem Markte ber, nach ber Romerthur eröffnet und ein Breterweg aufgebrudt werden, welchen der aus dem Dom gurud= tebrende Jug beschreiten sollte.

Bas in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Ardnung, den Aitterschlag vorbereiten und begleiten, alles diefes ließen wir und in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sepn.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern Platen eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichen Tage den wir erlebten, mit falter Ruche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und alteste Bein aus allen Familientellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthumliche Fest alterthumlich severten.

Auf bem Plate war jest bas Sehenswurdigste bie fertig gewordene und mit rothgelb- und weißem Tuch überlegte Brude, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das leste freuten wir uns am meisten; denn uns dauchte diese Weise sich darzustellen so wie die natürlichste, so auch die wurdigste.

Meltere Perfonen, welche ber Aronung Frang bes Erften beigewohnt, erzählten: Maria Therefia, über bie Dagen foon, babe jener Reverlichfeit an einem Balconfenfter bes Sanfes Frauenstein, gleich neben bem Romer, jugefeben. Als nun ihr Gemabl in ber feltfamen Bertleidung aus bem Dome gurudgetommen; und fich ihr fo ju fagen ale ein Gefpenft Ratis bes Großen bargeftellt, babe er wie aum Shers beibe Sande erhoben und ihr ben Reichsapfel, ben Scepter und die munderfamen Gandidub bingemiefen, worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches bem gangen gufchauenden Bolte wur größten Freude und Erbauung gedient, indem es barin bas gute und naturliche Chgattenverhaltniß bes allerhochften Paares ber Chriftenheit mit Augen ju feben gemurbiget worden. Mis aber die Raiferin, thren Gemahl gu Begraßen, bas Schnupftuch gefdmungen und ihm felbft ein lautes Bivat zugerufen, fen ber Enthusiasmus und ber Jubel bes Bolts auf's bochfte gestiegen, fo bag bas Frendengeschrei gar fein Enbe finden tonnen.

Nun verfünbigte ber Glodenschall und nun bie vorbersten des langen Juges, welche über die bunte Brade gang fachte einherschritten, daß alles gethan sep. Die Ausmertstmikeit war größer benn je, der Zug beutlicher als vorber, befonders für uns, da er jeht gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn so wie ben ganzen volkserfüllten Plat beinah im Grundrift. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn

die Gefandten, die Erbämter, Raifer und Ronig unter dem Baldachin, die drep geistlichen Rurfürsten die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Rathsherren, der goldgestidte himmel, alles schien nur eine Masse zu senn, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Gloden aus dem Tempel tretend, als ein heiliges und entgegenstrablte.

Eine politisch religibse Feperlichteit hat einen unendlichen Reiz. Wir seben die irdische Majestät
vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der Einzelne vermag seine Berwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertonende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Plag, und ein ungestümes Nivat erscholl aus tausend und aber tausend Rehlen, und gewiß auch aus den herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch diffentlichen Ausruf betannt gemacht, daß weder die Brude noch der Abler über dem Brunnen, Preis gegeben, und also nicht vom Bolte wie sonst augetasiet werden solle. Es geschah dieß, um manches bei solchem Anstürmen unvermeibliche Unglud zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Pobels zu opfern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Juge her, losten das Luch von der Brüde, widelsten es banenweise zusammen und warfen es in die Luft. Hiedurch entkand nun zwar fein Unglide, aber ein lächerliches Unbeil: denn das Luch entrollte sich der Luft und bededte, wie es niedersiel, eine größere oder geringere Anzahl Meuschen. Diejenigen nun welche die Enden fasten und solche an sich zogen, rissen alle die mittleren zu Boden, umhullten und angstigten sie so lange, bis sie sich durchgerissen oder burchgeschnitten, und jeder nach seiner Weise einen Zipfel dieses durch die Fustritte der Majesstäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Diefer wilben Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem boben Standorte durch allerlei Ereppchen und Gange hinunter an die große Romerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl beseht waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurücklieb, und ich konnte sie auf der drepmal gehrochenen Ereppe von allen Seiten und zuleht ganz in der Rahe betrachten.

Endlich tamen auch bie beiben Majefiaten berauf. Water und Gobn maren wie Menachmen uber-

ein gefleibet. Des Raisers Sausornat von purpurfarbner Seibe, mit Berlen und Steinen reich gegiert, fo wie Rtone, Scepter und Reichsapfel, fielen wohl in die Augen: benn alles war neu baran. und die Rachahmung bes Alterthums gefdmactvoll. So bewegte er fich auch in feinem Anjuge gang bequem, und fein treubergig wurdiges Geficht gab gugleich ben Raifer und ben Bater au erfennen. junge König bingegen schlervte sich in den ungebeuten Gewandstuden mit ben Aleinobien Rarls bes Großen, wie in einer Bertleidung, einber, fo baß er felbft, bon Beit gu Beit feinen Bater anfebend, fich Des Lächelns nicht enthalten fonnte. Die Krone. welche man febr batte futtern muffen, ftand wie ein abergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica, bie Stola, fo gut fie auch angepast und eingenabt worden's gewährte boch feineswege ein vortheilhaftes Aussehen. Scepter und Reichsapfel festen in Berwunderung; aber man fonnte fichinicht laugnen, daß man lieber eine machtige, bem Anguge gewachsene Gestalt, um ber gunftigern Wirfung willen, bamit befleibet und ausgeschmuckt gesehen batte.

Raum waren die Pforten des großen Saales binter diefen Gestalten wieder geschloffen, so eilte ich auf melnen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Roth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben bie rechte Bett, bag ich von meinem Fenfter wieber Befit nahm; benn bas Mertmurbigfte, mas offentlich zu erbliden mar, follte eben Alles Bolt hatte fich gegen ben Romer au gewendet, und ein abermaliges Bivatichreien gab und zu erkennen, bag Raifer und Ronig an dem Balconfenster bes großen Sagles in ihrem Ornate fich bem Bolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein gum Chaufviel bienen, fondern por ibren Augen follte ein feltfames Chaufviel vorgeben. Bor allen fcmang fich nun ber icone ichlante Erbmarichall auf fein Roß; er hatte bas Schwert abgelegt, in feiner Rechten hielt er ein filbernes gebenfeltes Gemaß, und ein Streichblech in ber Linten. Go ritt er in ben Schranten auf den großen Saferhaufen gu, fprengte binein, icopfte bas Gefaß übervoll, ftrich es ab und trug es mit großem Anftande wieber gu= rud. Der taiferliche Marftall mar nunmehr verforgt. Der Erbfammerer ritt fobann gleichfalls auf iene Begend zu und brachte ein Sandbeden nebit Gieffaß und Sandquele jurud. Unterhaltender aber für bie Bufdauer war ber Erbtruchfeg, ber ein Stud von bem gebratnen Ochfen ju holen tam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranfen bis zu der großen Breterfuche, und fam bald mit verbedtem Bericht wieber hervor, um feinen Beg nach dem Romer ju nehmen. Die Reihe traf nun ben Erbichenfen, ber ju bem Gpringbrunnen ritt und Bein holte. Go mar nun auch die faifer: liche Tafel bestellt, und aller Augen marteten auf ben Erbichammeifter, ber bas Belb auswerfen follte.

Auch er bestieg ein icones Rof, bem zu beiben Sei: ten bes Sattels anftatt ber Piftolenhalftern ein paar practige mit bem Rurpfalgifchen Bappen gefticte Beutel befestigt hingen. Raum batte er fich in Bewegung gefett, ale er in biefe Tafchen griff und rechts und lints Gold: und Gilbermungen freigebig ansstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glangten. Taufend Sande gappelten augenblidlich in ber Bobe, um die Gaben aufzufangen; taum aber maren bie Mungen nieder= gefallen, fo mubite bie Daffe in fich felbft gegen ben Boben und rang gewaltig um bie Stude, welche gur Erbe mochten gefommen fenn. Da nun biefe Bewegung von beiben Seiten fich immer wieber= bolte, wie ber Beber vorwarte ritt, fo mar es fur bie Buschauer ein febr beluftigender Anblid. Bum Schluffe ging es am allerlebhafteften ber, als er bie Beutel felbft auswarf, und ein jeber noch biefen bochten Preis ju erhafden trachtete.

Die Majestaten hatten sich vom Balcon gurucgegogen, und nun follte dem Pobel abermals ein Opfer
gebracht worden, der in solden Fallen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dantbar empfangen
will. In robern und derberen Beiten herrschte der Gebrauch, den hafer, gleich nachdem der Erbmarschall das Theilweggenommen, den Springbrunnen,
nachdem der Erbschent, die Ruche, nachdem der Erbtruchses sein Amt verrichtet, auf der Stelle Vreis zu geben. Diesmal aberhielt man, um alles Unglud zu verbuten, fo viel es fic thun ließ, Ordnung und Mag. Doch fielen die alten ichadenfroben Spage wieber vor, bag wenn einer einen Gad Safer aufgepact hatte, ber anbere ibm ein Loch binein fchnitt, und mas bergleichen Artigfeiten mehr waren. Um ben gebratnen Ochsen aber wurde biegmal wie fonft ein ernsterer Kampf geführt. Man tonnte fich benfelben nur in Maffe ftreitig machen. Innungen, die Megger und Beinfdroter, batten fic bergebrachtermaßen wieder fo postirt, bag einer von beiben dieser ungebeure Braten zu Theil werben mußte. Die Megger glaubten bas großte Recht an einen Ochsen au baben, ben fie ungerftuct in bie Ruche geliefert; bie Beinschroter bagegen machten Anspruch, weil die Ruche in ber Rabe ihres gunft: maßigen Aufenthaltes erbaut mar, und weil fie bas lettemal obgefiegt hatten; wie benn aus dem vergitterten Giebelfenfter ihred Bunft: und Berfamm: lungshauses bie Sorner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen bervorftarrend zu feben maren. Beibe gablreichen Innungen hatten fehr fraftige und tuchtige Mitglieber; wer aber biegmal ben Sieg bavon getragen, ift mir nicht mehr erinnerlich.

Die nun aber eine Feperlichteit biefer Art mit etwas Gefährlichem und Schrechaftem schließen soll, so war es wirflich ein furchterlicher Augenblich, als bie breterne Ruche selbst Preis gemacht wurde. Das Dach berselben wimmelte sogleich von Mensichen, ohne bag man mußte wie sie binaufgetommen;

vie Breter wurden loggerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Judringenden sodtschlaegen. In einem Nu war die hutte abgedockt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balken, um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesägt waren, das Gerippe hin= und wiederschwankte und jähen Einsturz drohte. Jarte Personen wandten die Augen hinweg, und jederman erwartete sich ein großes Ungluck; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleichheftig und gewaltsam, boch gluckslich vorübergegangen.

Jederman wußte nun, daß Kaifer und Konig aus dem Cabinet, wohin sie vom Balcon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römersfaale speisen würden. Man hatte die Anstalten dazu Tages vorher bewundern können, und mein sehnlichster Bunsch war, heute wo möglich nur einen Blick hinein zu thun. Ich begad mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thur des Saals gerade gegenüber steht. Hier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Wier und vierzig Grasen, die Speisen aus der Kuche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gesleidet, so daß der Contrast ihres Anstandes mit der Kandlung für einen Knaben wohl

finnverwirrend sepn konnte. Das Gebrange war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Die Saakthur war bewacht, indeß gingen die Befugten häufig aus und ein. Ich erblicke einen Pfälzischen hausofficianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen konne. Er befann sich nicht lange, gad mir eins der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das heiligthum. Das Pfälzische Buffet ftand linke, numittelbar an der Thur, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken.

Um andern Ende bes Saals, unmittelbar an den Kenstern, faßen auf. Thromfufen erhöht, unter Baldachinen, Raifer und Ronig in ihren Ornaten; Krone und Scepter aber lagen auf goldnen Riffen rudwarts in einiger Entfernung. Die brev geift= lichen Rurfürften hatten, ihre Buffete hinter fich, auf einzelnen Eftraden Plat genommen: Aur-Mainz den Majeftaten gegenüber, Rur-Erier gur Rechten und Aur-Roln gur Linten. Diefer obere Theil bes Saals war wurdig und erfreulich angufeben, und erregte die Bemertung, daß die Beiftlichfeit fich fo lange als moglich mit bem Berricher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputten aber herrenleeren Buffete und Tifche der fammtlichen weltlichen Aurfürften an das Migverhaltniß benfen, welches gwifden ihnen und bem Reichsober=

haupt burch Jahrhunderte allmählich entstanden war. Die Sesandten berselben hatten sich schon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen; und wenn badurch der größte Theil des Saales ein gespensterhaftes Ansehen betam, daß so viele unsichtbare Saste auf das prächtigste bedient wurden, so war eine große unbesehte Tasel in der Mitte noch betrübter anzusehen: denn hier standen auch so viele Couverte leer, weil alle die, welche allensalls ein Recht hatten sich daran zu sehen, Anstands halber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weber meine Jahre noch bas Gedräng ber Gegenwart. Ich bemuhte mich alles möglichst in's Auge zu faffen, und wie der Nachtich aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren hof zu machen, wieder hereinstraten, suchte ich das Freie, und wußte mich bei gusten Freunden in der Nachdarschaft nach dem heutigen halbsaften wieder zu erquiden und zu den Ilusminationen des Abends vorzubereiten.

Diefen glanzenden Abend gedachte ich auf eine gemuthliche Weife zu fevern: denn ich hatte mit Gretchen, mit Pplades und der Seinigen abgeredet, baf wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen 'ten und Enden, als ich meine Geliebten antraf.

36 reichte Gretchen ben Arm, wir zogen von einem Quartier jum andern, und befanden und gufammen febr gludlich. Die Bettern waren anfange auch bei ber Gefellichaft, verloren fich aber nachher unter ber Maffe bes Bolle. Bor ben Saufern einiger Gefanbten, wo man prachtige Muminationen angebracht hatte (bie Rurpfalzische zeichnete fich voranglich aus), war es fo bell wie es am Tage nur fenn fann. Um nicht erfannt zu merben, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fanb es nicht übel. Wir bewunderten bie verschiebenen glanzenden Darftellungen und die feenmafigen glam= mengebaube, womit'immer ein Gefanbter ben anbern zu überbieten gebacht batte. Die Anftalt bes Rurften Efterhagy jeboch übertraf'alle bie übrigen. Unfere fleine Gefellschaft mar von ber Enfindung und Ausführung entzudt, und wir wollten eben bas Einzelne recht genießen, als uns die Bettern wieder begegneten und von ber herrlichen Erleuchtung fpraden, womit ber Brandenburgifde Gefanbte fein Quartier ausgeschmudt habe. Bir ließen uns nicht perbriefen, ben weiten Beg von bem Rosmarfte bis jum Gaalhof ju machen, fanden aber, bag man und auf eine frevle Beife jum Beften gehabt batte. . Der Saalbof ift nach bem Main zu ein regel= maßiges und ansehnliches Gebaude, beffen nach ber Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weder in Korm noch Grobe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleis

der Entfernung gefeste Renfter, unfommetrifc an: gebrachte Ebore und Eburen, ein meift in Rramladen verwandelted Untergefcof, bilden eine verworrene Angenfeite, die von niemand jemals betrachtet wird. Sier mar man nun ber jufälligen, untegelmäßigen, unzufammenhängenben Architetturgefolgt, und batte jebes Kenfter, jede Thur, jede Deffnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Saufe thun fann, wodurch aber bier bie schlechtefte und miggebilbetfte aller Kaçaben gang unglaublich in bas bellfte Licht gefett murbe. Satte man fic nun bieran, wie etwa an ben Spaten bes Pagliaffo ergost, obgleich nicht ohne Bedenflichfei= ten, weil jederman etwas Borfahliches darin erten= nen mußte; wie man benn icon vorber über bas fonftige aufre Benehmen bes übrigens febr gefdasten Plotho gloffirt, und da man ibm nuneinmal gewogen mar, auch ben Schalf in ihm bewundert batte, ber fich über alles Ceremoniel wie fein König bin= auszuseben pflege: so ging man boch lieber-in bas Efterhagp'fche Feenreich wieder gurud.

Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag gu ehren, sein ungunftig gelegenes Quartier gang übersgangen, und bafür die große Linden-Esplanade am Roßmarkt, vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospecte verzieren laffen. Die gange Einfassung bezeichneten Lampen. Bwischen ben Baumen standen Lichtvoramiden und Augeln-auf durch-

scheinenden Piedestalen; von einem Baum jum ansbern zogen fich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Volf und ließ es an Wein nicht fehlen.

Sier gingen wir nun zu vieren aneinandergefchloffen bocht bebaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite bauchte mir wirflich in jenen gludlichen Gefilden Elpfiums zu wandeln, wo man die froftaunen Gefaße vom Baume bricht, die fich mit bem gewunfchten Bein fogleich fullen, und wo man Früchte fouttelt, die fich in jebe beliebige Speife vermanbeln. Ein folches Bedürfniß fühlten wir denn gulest auch, und geleitet von Pplabes fanden wir ein gang artig eingerichtetes Speisebaus; und ba mir feine Gafte weiter antrafen, indem alles auf ben Straffen umbergog, ließen wir es und um fo mobler fenn, und verbrachten den größten Theil der Macht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Reigung auf bas beiterfte und gludlichfte. Als ich Gretden bis an ihre Thur begleitet batte, tubte fie mich auf die Stirn. Es war bas erfte und lette Mal, daß fie mir biefe Gunft erwies: denn leiber follte ich ffe nicht wieberfeben.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verfiort und angftlich hereintrat. Man tonnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrangt fühlte. — "Steh auf, sagte sie, und mache bich auf etwas Unangenehmes gefaßt. Es ift her-

ausgetommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft bei sucht und dich in die gesährlichsten und schtimmsten Handel verwickelt haft. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur soviel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleib auf beinem Zimmer und erwarte was bevorsteht. Der Nath Schneider wird zu dir tommen; er hat sowohl vom Bater als von der Obrigteit den Austrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr bose Bendung nehmen."

36 fab wohl, bag man bie Sache viel folimmer nabm ale fie war; boch fublte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur bas eigentliche Berbalt: niß entbedt werben follte. Der alte meffianifche Freund trat endlich berein, die Thranen ftanden ibm in ben Augen; er faste mich bei'm Arm und fagte: "Es thut mir berglich Leid, daß ich in folder Angelegenheit ju Ihnen fomme. 3ch batte nicht gebacht, daß Sie fich fo weit verirren fonnten. Aber was thut nicht ichlechte Gefellichaft und bofes Bei= fpiel; und fo fann ein junger unerfahrner Menfc Schritt vor Schritt bis jum Berbrechen geführt werben." - 3ch bin mir feines Berbrechens bewußt, verfette ich barauf, fo wenig ale folechte Gefell= fcaft besucht gu haben. - "Es ift jest nicht von einer Bertheibigung bie Rebe, fiel er mir in's Bort, fondern von einer Untersuchung, und Ihrerfeite von einem aufrichtigen Befenntnis."- Bas erlangen Sie zu wiffen? fagte ich bagegen. Er

feste fic und jog ein Blatt bervor und fing ju fragen an: "Saben Sie nicht ben R. R. Ihrem Großvater als einen Clienten ju einer \*\*\* Stelle empfoh-Ien?" Ich antwortete: ja. - "Bo haben Sie ibn Tennen gelernt? - Auf Spaziergangen. -"In welcher Gesellschaft?" - Ich stutte: benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen. -"Das Berichweigen wird nichts helfen, fuhr er fort: benn es ift alles icon genugfam befannt."- Bas ift benn befannt? fagte ich. - "Dag Ihnen biefer Menich burch andere Seinesgleichen ift vorgeführt worden und zwar durch \*\*\*." Sier nannte er die Ramen von brep Personen, die ich niemals geseben noch gefannt hatte; welches ich bem Fragenben benn auch fogleich ertlarte. - "Sie wollen, fubr jener fort, diefe Menfchen nicht fennen, und haben boch mit ihnen öftere Bufammenfunfte gehabt!" - Auch nicht die geringfte, verfette ich: benn wie gefagt, außer dem erften, fenne ich feinen und babe auch ben niemale in einem Saufe gefeben. - "Sind Sie nicht oft in der \*\*\* Straße gewesen?" — Niemale, verfette ich. Dief war nicht gang ber Bahrbeit gemäß. Ich hatte Pplades einmal zu feiner Geliebten begleitet, bie in der Strafe mobnte; mir waren aber gur Sinterthur hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daber glaubte ich mir bie Ausflucht erlauben zu tonnen, in ber Strafe felbit nicht gewesen zu fepn.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, bie ich

alle verneinen fonnte: benn es war mir von all Dem, mas er zu miffen verlangte, nichts bekannt. Enblich ichien er verbrieflich ju werden unt fagte: "Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Billen febr folecht; ich tomme, um Gie gu retten. Sie tonnen nicht laugnen, baß Sie fur biefe Leute felbit ober für ihre Mitidulbigen Briefe verfaßt, Auffate gemacht und fo gu-ihren folechten Streiden bebulflich gewesen. 3d tomme, um Sie gu retten: benn es ift von nichts Geringerem als nach: gemachten Sanbidriften, faliden Teftamenten, un: tergeschobenen Souldscheinen und ahnlichen Dingen bie Rebe. 3ch tomme nicht allein als Sausfreund; ich tomme im Namen und auf Befehl ber Obrig: feit, bie in Betracht Ihrer Familie und Ihrer In: gend, Sie und einige andere Junglinge verfconen will, die gleich ihnen in's Ren geloct worben. -Es war mir auffallend, daß unter ben Personen bie er nannte, fich gerade bie nicht fanden, mit benen ich Umgang gerflogen. Die Berhaltniffe trafen nicht zusammen, aber fie berührten fich, und ich fonnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde gu iconen. Allein ber madre Mann ward immer bringender. Ich tonntenicht lauguen, bag ich manche Dante fpat nach Saufe gefommen war, bag ich mir einen Sausschinffel zu verschaffen gewußt, baf ich mit Perfonen von geringem Stand und verdachtigem Ausfehen, an Luftorten mehr als einmal bemerft worben, bag Mabden mit in die Sache verwidelt feven ;

feven; genug, alles schien entbedt bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweigen zu sein. — "Laffen Sie mich, sagte der brave Freund, nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leisdet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein audrer kommen, der Ihnen nicht soviel Spielraum läßt. Berschlimmern Sie die ohnehin bose Sache nicht burch Ihre Bartnäckgfeit."

Run ftellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen befonders, recht lebhaft vor; ich fab fie gefangen, verhort, beftraft, gefdmaht, und mir fuhr wie einBlis durchbieGeele, baf die Bettern benn bod, ob fie gleich gegen mich alle Rechtlichfeit beobachtet, fich in fo bofe Bandel tonnten eingelaffen haben, menigftens der altefte, ber mir niemals recht gefallen wollte, der immer fpater nach Saufe tam und wenig Seiteres gu ergablen wußte. Noch immer bielt ich mein Befenntniß jurud. - 3ch bin mir, fagte ich, perfonlich nichts Bofes bewußt, und fann von der Seite gang ruhig fevn; aber es ware nicht unmiglich, daß diejenigen mit denen ich umgegangen bin, fic einer verwegenen ober gefehwidrigen Sandlung fonlbig gemacht batten. Dan mag fie fuchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen, und will auch gegen bie nichts verschulden, die fich freundlich und gut gegen mich benommen haben. — Er lief.mich nicht audreben; fonbern rief mit einiger Bewegung: "Ja man wird fie finden. In brep Saufern tamen biefe Goethe's Werts. XXIV, 280. 22

Bofewichter gufammen. (Er nannte bie Strafen, er bezeichnete bie Saufer, und jum Ungluck befand fic auch bas barunter, wohin ich ju geben pflegte.) Das erfte Rest ist icon ausgehoben, fuhr er fort, und in biefem Augenblid werden es bie beiben anbern. In wenig Stunden wird alles im Rlaren Entziehen Sie fich, durch ein redliches Befenntnif, einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation und wie die garftigen Dinge alle beifen." - Das haus mar genanut und bezeichnet. Run bielt ich alles Schweigen für unnub; ia, bei ber Unichuld unferer Bufammentunfte, tounte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nublich ju fevn. -Seben Sie fich, rief ich aus, und bolte ibn von ber Thur gurud: ich will Ihnen alles ergablen, und gualeid mir und Ihnen bas Berg erleichtern; nur bas eine bitte ich, von nun an teine Sweifel in meine Babrbaftigleit.

Ich erzählte nun bem Freunde ben gangen Bergang ber Sache, anfange ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenbeiten in's Gedachtniß rief und vergegenwärtigte, und so manche unschuldige Freude, so manchen beitern Genuß gleichsam vor einem Eriminalgericht deponiren sollte, desto mehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zuleht in Thränen ausbrach und mich einer unbändigen Leidenschaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jeht das echte Gebeimniß auf bem Wege sevn mochte sich zu

offenbaren (benn er bielt meinen Somer, fur ein Spmptom, baf ich im Begriff ftebe mit Biberwillen ein Ungeheures ju betennen) (uchte mich, da ihm an ber Entdedung alles gelegen mar, auf's befte gu -. beruhigen ; welches ihm zwar nur jum Theil gelang, aber bod in fo fern, daß ich meine Befdichte nothburftig ausergablen tonnte. Er war, obgleich gufrieden über bie Unichuld ber Worgange, boch noch einigermaßen zweifelhaft, und erließ neue gragen an mich, bie mich abermals aufregten und in Schmerz und Buth verfesten. 3ch verficherte endlich, bas ich nichts weiter gu fagen habe, und mohl wiffe, baß ich nichts aufürchten brauche: benn ich fed unfculbig. von gutem Saufe und mohl empfohlen; aber jene tonnten eben fo unfoulbig fenn, ohne daß man fie bafür anertenne oder fonft begunftige. 3ch erflarte augleich, daß wenn man jene nicht wie mich fconen, ihren Thorheiten nachsehen, und ihre Rebler verzeiben wolle, wenn ihnen nur im mindeften bart und unrecht geschehe, fo murbe ich mir ein Leibe anthun, und daran folle mich niemand hindern. Auch bier: über fuchte mich ber Freund zu beruhigen; aber ich traute ibm nicht, und war, ale er mich julest verließ, in ber entfeslichften Lage. 3ch machte mir nun boch Bormurfe, die Sache ergablt und alle bie Berhaltniffe an's Licht gebracht zu haben. 3ch fah voraus, bag man die findlichen Sandlungen, die jugendlichen Neigungen und Bertraulichkeiten gang anders auslegen murbe, und bag ich vielleicht ben

guten Pplades mit in diesen handel verwickeln und fehr ungludlich machen tounte. Alle diese Worstellungen drängten fich lebhaft hintereinander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf, und den Kußboden mit meinen Thränen beneste.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde erschrad und alles Mögliche that mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß eine Magistratsperfon unten bei'm Water die Rudkunft des hausfreundes erwartet, und nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seven die beiden herren weggegangen, und hätten untereinander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. — "Freilich, suhr ich auf, hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: denn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen; aber jene, ries sich aus, wer wird ihnen beistedn!"

Meine Schwester suchte mich umftanblich mit dem Argumente zu troften, daß wenn man die Bornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler ber Geringeren einen Schleier werfen muffe. Das alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und sevohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft

als auch bes gegenwärtigen und möglichen Ungluds immer wechfelsweise hervorries. Ich erzählte mir Mahrchen auf Mahrchen, sah nur Unglud auf Unglud, und ließ es besonders baran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Sausfreund hatte mir geboten auf meinem Simmer au bleiben und mit niemand mein Geschäft ju pflegen, außer den Unfrigen. Es war mir gang recht, denn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Beit gu Beit, und ermangelten nicht mir mit allerlei gutem -Eroft auf bas fraftigfte beigusteben; ja fie famen fogar icon ben zwerten Tag, im Ramen bes nun beffer unterrichteten Baters mir eine vollige Amneftie angubieten, die ich zwar bantbar annahm, allein ben Antrag, daß ich mit ihm ansgehen und die Reicheinfignien, welche man nunmehr ben Reugierigen vorzeigte, beschauen follte, bartnadig ablebnte, und verficherte, daß ich weder von ber Welt, noch von dem romifden Reiche etwas miffen wolle, bis mir befannt geworden, wie jener verdriegliche Sanbel, der für mich weiter teine Rolgen haben murde, für meine armen Befannten ausgegangen. Sie muß= ten hierüber felbst nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man bie folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus dem Saufe und gur Theil= nahme an den öffentlichen Feverlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weder ber große Galatag, noch was bei Belegenheit fo vieler Standederhohungen vorfiel, noch

die offentliche Lafel bes Raifers und Ronigs, nicht fonnte mich rubren. Der Aurfürft von der Pfa mochte tommen um ben beiben Dajeftaten aufzumar ten, diese mochten bie Rurfurften besuchen, mochte gur letten Rurfürftlichen Sigung gufammen fahren, um die rudftandigen Puntte gu erledigen und ben Aurverein ju erneuern, nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Ginsamfeit bervorrufen. 3ch ließ am Dautfefte die Glocen lanten, den Raifer fich in die Rapuzinerfrche begeben, die Rurfurften und ben Raifer abreifen, ohne bestalb einen Schritt von meinem Bimmer zu thun. lette Ranoniren, fo unmäßig es auch fevu mochte, regte mich nicht auf, und wie ber Dulverbampf fic vergog und ber Schall verballte, fo war auch alle diefe Berrlichfeit vor meiner Seele weggefdmunben.

Ich empfand nun teine Aufriedenheit, als im Wiederlauen meines Elends und in der taufendfathen imaginaren Vervielfältigung desfelben. Meine ganze Ersindungsgabe, meine Poese und Rhetorik hatten sich auf diesen franken Fleck geworsen, und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Krantheitzu verwickeln. In diesem traurigen Justande kam mir nichts mehr wünschenswerth, nichts begehrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich mauchmal ein unenbliches Verlangen, zu wissen wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung erliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung er

geben, in wiefern sie mit in jene Berbrechen verwidelt oder unschuldig möchten erfunden sepn. Auch
dieß mahlte ich mir auf das mannichfaltigste umstandslich aus, und ließ es nicht sehlen sie für unschuldig,
und recht unglüdlich zu halten. Bald wünschte ich
mich von dieser Ungewisheit befreit zu sehen, und
schried heftig drohende Briefe an den Hausfreund,
daß er mir den weitern Sang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriß ich sie wieder, aus
Furcht mein Unglüd recht deutlich zu erfahren und
des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem
ich mich bis jeht wechselsweise gequalt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unrube, in Rafen und Ermattung, fo daß ich mich julest gludlich fühlte, ale eine forperliche Rrantbeit mit giemlicher heftigfeit eintrat, wobei man ben Arat zu Gulfe rufen und barauf benten mußte mich auf alle Beise zu berubigen. Man glaubte es im Allgemeinen thun ju tonnen, indem man mir beilig verficherte, baß alle in jene Schuld mehr ober weniger Verwidelten mit ber größten Schonung behandelt worden, daß meine nachsten Freunde fo gut wie gang iculdlos, mit einem leichten Berweife entlaffen worden, und daß Gretchen fich aus ber Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimath gezogen fev. Mit dem lettern zauberte man am langften, und ich nahm es auch nicht gum Besten auf: benn ich konnte barin keine freiwillige

Abreise, sondern nur eine schmabliche Berbanung entbeden. Mein torperlicher und geistiger Sustand verbesserte sich dadurch nicht: die Noth ging nun erst recht an, und ich hatte Beit genug mir den seltsamsten Noman von traurigen Ereignissen und einer unvermeiblich tragischen Katastrophe selbst- qualerisch auszumahlen.

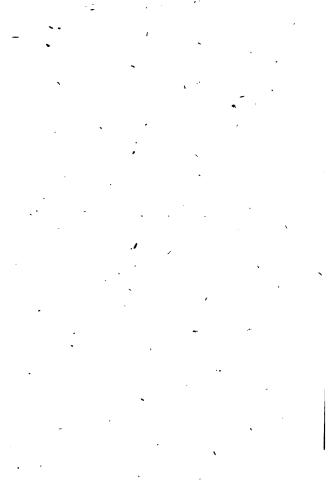

